# ) ettuma.

Die "Danziger Zeitung" erscheint täglich 2 Mal mit Ausnahme von Sonntag Abend und Montag früh. — Bestellungen werden in der Expedition, Ketterhagergasse Nr. 4, und bei allen kaiserl. Postanstalten des In- und Auslandes angenommen. — Preis pro Anartal 4,50 Mk., durch die Post bezogen 5 Mk. — Inserate kosten für die sieden-gespaltene gewöhnliche Schriftzeile oder deren Raum 20 Pfg. — Die "Danziger Zeitung" vermittelt Insertionsausträge an alle auswärtigen Zeitungen zu Originalpreisen.

### Politische Uebersicht. Danzig, 30. Juni. Sehnsucht nach dem Cartell.

Die von uns zuerst gebrachte Nachricht, daß das allgemeine Cartell für die bevorstehenden Candfagswahlen nur zwischen den Conservativen und Freiconservativen, dagegen nicht von den Nationalliberalen erneuert worden ist, wird jetzt allgemein bestätigt. Interessant ist es zu beobachten, allgemein bestätigt. Interessant ist es zu beobachten, wie sich die einzelnen Richtungen dazu stellen. Sehr unzusrieden ist damit natürlich die "Nordd. Allg. Itz."; aber sie scheint noch nicht alle Hossenung ausgegeben zu haben. Wenigstens schleppt sie eiserig alles Material herbei, welches die Nothwendigkeit des Cartells in das beste Licht stellt — gestern früh die Rede Biedermanns, die wir in der Morgennummer im Auszuge mitgetheilt haben, gestern Abend die Zuschrift des deutschonservativen Reichstags-Abgeordneten Grasen Udo zu Stolberg-Wernigerode an die "Ostpreußische Zeitung". Natürlich wünscht Gras Udo Stolberg die Erneuerung des Cartells sür die Landtagswahlen dringend — und zwar auf Grund einer Abneuerung des Cartells für die Landtagsmahlen dringend — und zwar auf Grund einer Abmadung, "daß der gegenwärtige Besitzstand respectirt werde", d. h. daß die Nationalliberalen die Berpslichtung übernehmen, die disherigen Conservativen, die beinahe die Majorität des Hauses ausmachen, und selbstverständlich wo die Gelegenheit günstig ist, noch mehr wählen helsen und dann gleich auf 5 Jahre! Daß der Hern und dann gleich auf 5 Jahre! Daß der Kerr Graf Udo Stolberg mit den disherigen Erfolgen des Cartells zusrieden ist, wird jedermann begreislich sinden, begreislich, daß das "Deutsche Tageblatt", um das Cartell zu erhalten, den sächsischen Nationalliberalen Hrn. Biedermann zu Kilse rust, der aber schwerlich die erhössen Dienste leisten wird, denn er hat ja ganz offenju Hilfe ruft, ber aber schwerlich die erhössten Dienste leisten wird, denn er hat ja ganz ofsenherzig ausgeplaudert, daß auch in Sachsen bei den Landtagswahlen die Conservativen sehr viel Bortheil von dem Cartell gehabt haben, die Nationalliberalen aber sehr wenig. Bezeichnend ist der Hauptgrund, den Graf Stolderg sür die Erneuerung des Cartells ansührt. "Wenn uns auch — sagt er — manches von den Nationalliberalen trennt, so haben wir doch eins mit ihnen gemeinsam: den preußischen Vatriotismus und die Liebe zum deutschen Reiche. Auf der Gemeinsamkeit dieser Gessinnungen beruht die Hosssinag und die Zukunst." Ein glänzendes Zeugniß wahrlich sür die politische Reise derjenigen, welche in Deutschland beanspruchen im össentlichen Leben eine hervorragende Stellung einzunehmen. Also "der preußische Patriotismus und die Liebe zum deutschen Reiche" wäre nur den Cartellbrüdern gemeinsam? Oder wenn der Herre Graf das nicht meinen sollte, weshalb sehnt er sich denn nicht auch nach einem Cartell mit dem Centrum und den Freisien die Gemeinsamkeit dieser Gentragen Parteien die Gemeinsamkeit dieser Gentragen Parteien die Gemeinsamkeit dieser Centrum und ben Freisinnigen? Gollte er diesen großen Parteien die Gemeinsamkeit dieser Ge-sinnungen absprechen wollen? Man kann wirklich solche Dinge nicht ernsthaft behandeln und man muß etwas Nachsicht mit den Herren haben, die in ihrer Verzweiflung nach plausiblen Gründen fuchen, um die für sie vortheilhaften Geschäfte anzupreisen.

Da loben wir doch noch die "Areuzitg." und den "Reichsboten". Die haben wenigstens noch Courage. Sie haben den Nationalliberalen längst den Stuhl vor die Thür gesetzt, weil sie dieselben jetzt nicht mehr nöthig zu haben glauben, und vor allem nicht bei den preußischen Candtagswahlen, wo der ganze Apparat und die öffentliche Ab-stimmung schon weiter helsen wird. Sie hofsen auf den Gieg auch ohne die Nationalliberalen. Sie verlangen daher auch, daß keinerlei Rüchsicht auf die Nationalliberalen genommen werde. Sie wünschen daher auch nichts sehnlicher, als gang klare Situation, und sie würden eine solche ganz zutressend damit gegeben sehen, wenn der Minister des Innern v. Puttkamer zurückberusen würde. Das geschieht sreilich nicht. Aber es geschieht

auch andererseits nichts, woran die Nationalliberalen erkennen könnten, daß ihr Mitgehen Einfluß auf die Richtung der Regierungspolitik habe. Damit, daß man die Bestung des Ministeriums des Innern vorläufig nech offen läßt, kann ihnen doch nicht gedient sein. Dem ausmerksamen Beobachter wird es nicht entgangen sein, daß sich seit etwa 10 bis 14 Tagen in einem Theile der nationalliberalen Presse eine kühlere, reservirtere Haltung gezeigt hat; auch bei der Besprechung der Thronrede in Bezug auf die innere Politik ist das sehr deutlich hervorgetreten. Es scheint, als wenn wenigstens ein Theil der nationalliberalen Führer endlich einmal statt der wohlwollenden Versicherungen und schönen Werte Thaten sehen möchte, und als wenn die Lust nicht mehr besonders stark wäre, lediglich conservative Politik ju unterstützen und mit der Berantwortlichkeit der Nationalliberalen zu decken. Warten wir die weitere Entwickelung ab.

### Caprivis Rücktritt.

Obgleich heute auch die "Nat.-Itg." den Rücktritt des Generals der Infanterie v. Caprivi von der Stellung als Chef der Admiralität als Thatsache bezeichnet, liegt doch eine positive Bestätigung hierfür noch nicht vor; immerhin läßt sich allmählich ersehen, wo der Anlass zu diesen Gerüchten zu suchen ist. Während von einigen Geiten die Umgestaltung der Marineverwaltung resp. Trennung der Berwaltung von dem Obercommando als unmittelbar bevorstehend bezeichnet wurde, verlautet jest, daß General v. Caprivi durch sein Entlassungsgesuch — falls er ein solches neuerlich eingereicht hat — ben in dieser sinsicht bestehenden Absichten gegenüber das Prävenire habe spielen wollen. Mit anderen Worten: da der Chef der Admiralität vorauszusehen glaubte, daß eine Umge-

staltung der Marine-Verwaltung, die er für seine Person nicht billigt, oder welche mit seinem Verbleiben im Amte nicht verträglich sein würde, in naher Zeit angeregt werden würde, hat er vorgezogen, schon seit das Feld zu räumen, wo das bevorstehende Revirement in den höheren militärischen Gtellen ihm Gelegenheit zu anderweitiger Verwendung giebt. Dadurch würde dann die Umgestaltung der Marineverwaltung, falls sie in der bezeichneten Weise beabsichtigt ist, beschleunigt werden. Ob es sich dei dieser Revorganisation um mehr als um die Berufung eines Seemanns an die Spize der Verwaltung handelt, darüber liegt noch kein Beschluß vor. Bemerkenswerth ist allerdings die Mittheilung in dem gestrigen Hohericht, der Kaiser habe vorgestern den Geh. Admiralitätsrath Dietrich, den Schissbautechniker in der Admiralität, zum Vor-Schiffsbautechniker in der Admiralität, zum Vortrage über den Vau neuer Schiffe empfangen. Das klingt so, als ob Differenzen über die bei dem Vau neuer Schiffe zu bevorzugenden Constructionen beständen, welche mit bem Entlassungsgesuch bes Herrn v. Caprivi usammenhängen. Gollte Herr v. Caprivi mit dem Bau neuer Schiffe nicht rasch genug oder nicht in der an anderer Stelle für nothwendig erachteten Richtung vorgegangen jein? Die conservative Partei hat schon zu Zeiten des Herrn v. Stosch gegen die Herstellung von Schlachtschiffen Front gemacht und die Beschränkung der Marine auf die Küstenvertheidigung befürwortet. Die letzten Forderungen des Chess der Admiralität gingen allerdings auch nicht dahin, Schlachtschiffe zu dauen, aber die gepanzerten großen Avisos, für deren Herstellung jährlich & Mill. Mk. in Anspruch genommen werden sollen, gehen erheblich über den Rahmen der Küstenvertheidigung hinaus. Somit steht außer Iweisel, daß in den Areisen der Marine selbst eine Organisation der Berwaltung, welche der Bevormundung der Marine durch Offiziere der Landarmee ein Ende macht, mit großer Freude und Genugthuung begrüßt werden würde.

Im übrigen wird man sich der Worte erinnern, welche Kaiser Wilhelm am 15. Juni in seinen sein? Die conservative Partei hat schon zu Zeiten

welche Raiser Wilhelm am 15. Juni in seinen Erlaß an die Marine gesprochen hat, in welchem er sagte, die Marine wisse, daß ihn seit frühester Jugend in Uebereinstimmung mit dem Prinzen Heinrich ein lebhastes und warmes Interesse für die Marine verbinde.

### Offenhaltung des Portefeuilles.

Im Widerspruch mit den Meldungen, daß bas Ministerium des Innern vorläufig nicht besett werden solle, ist in Berlin, wie unser Berliner & Correspondent schreibt, seit einigen Tagen davon die Rede, daß der Landesdirector der Provinz Brandenburg, Herr v. Levetzow, dan meisten Aussicht habe. Aussalle aber ist, daß much diese Kalstrum nur als Interimissium auf auch diese Besetzung nur als Interimistikum aufgefaßt wird, während kurz vor den Wahlen der gesasst wird, wahrend kurz der den Wahlen der erprobte Wahlminister Herr v. Puttkamer wieder in sein Amt zurückkehren soll. Offendar haben die Freunde des Herrn v. Puttkamer die Parole: Offenhaltung des Ministeriums des Innern ausgegeben. Selbstverständlich steht Herr v. Levetzow in politischer sowohl wie in kirchlicher Kinsicht ganz auf demselben Boden wie Herr v. Puttkamer; aber als Leiter der Wahlen zum Abgeordneten-hause mürde er schwerlich dieselbe Energie und Schneidigkeit entwickeln, wie sein Vorgänger.

### Die Alters- und Invalidenv gung in ven Bundesrathsausschüffen.

Die Ausschüsse des Bundesraths haben am Mittwoch Abend mit der zweiten Lesung des Ent-wurfs der Alters- und Invaliden-Bersicherung begonnen, doch, obwohl man dis nahe an Mitternacht tagte, ist die Berathung nicht weit vorgeschritten. Es wurden der "Areuzitg." zufolge nur eine kleine Anzahl Paragraphen erledigt, da sich trotz der eingehenden früheren Berathung immer wieder neue Bedenken zeigten, hinsichtlich deren die einzelnen Mitglieder vielleicht noch Instructionen von ihren Regierungen einholen müssen. Tropdem hegt man in den betheiligten Kreisen die Ansicht, daß die zweite Lesung bis Sonnabend, den 30. d. M., wird beendigt werden können. Dann würde in nächster Woche nur noch das Plenum des Bundesraths über die etwaige Veröffentlichung des stark umgearbeiteten Entwurfes ju beschließen haben.

### Schluft ber ungarischen Delegation.

Die ungarische Delegation volirte gestern Mittag sämmtliche von ihr gesaßten Beschlüsse endgiltig und hielt am Nachmittag ihre Schlußsihung. Nach Promulirung der inzwischen sanctionirten Beschlüsse sprach der gemeinsame Finanzminister Baron Kallan, wie Graf Kalnohn gegenüber der österreichischen Delegation gethan, die Anerhennung des Kaisers und den Dank der gemeinsamen Regierung aus. Präsident Graf Tisza betonte in seinem Rückblick auf die Verhandlungen die Einmüthigkeit der Beschlüsse und gab der Hoffnung auf die Consolidirung der europäischen Verhältnisse unter Wahrung der Interessen der Monarchie Ausdruck. In das sodann von dem Präsidenten ausgebrachte Koch auf den Kaiser Präsidenten ausgebrachte Hoch auf den Raiser stimmte die Versammlung mit Begeisterung ein.

### Im frangösischen Genate

richtete gestern der Radicale Marcou an den Justizminister eine Interpellation, in welcher er mittheilte, daß der Maire von Carcassonne, der wegen Wahlfälschungen zu einer einmonatlichen Gesängnisstrase verurtheilt worden war, sich geweigert habe die Strase anzutreten und der Substitut die Verhastung habe vornehmen lassen. Marcou fragte an, weshalb der Gubstitut, welcher doch das Gesetz ausgeführt habe, seines Amtes enthoben worden sei. Der Justizminister er-

klärte, ärztliche Zeugnisse hätten bescheinigt, der Maire krank gewesen sei. Substitut sei zu diensteisrig gewesen und habe die Absetzung verdient. Der ehemalige Polizei-Präsect Ceon Kenault machte dem Minister heftigste Vorwürse, daß er einen richterlichen Beamten beftrafte, welcher nur seine Pflichz gethan habe, und sprach sich weiter misbilligend darüber aus, daß der Minister den Präsecten in Schutz nehme, der doch Beziehungen zu dem wegen Wahlfälschungen verurtheilten Maire unterhalte. Der Senat nahm unter lang andauerndem Beifall einstimmig eine Tagesordnung an, in welcher Bedauern ausgesprochen wird über die Mahregelung eines richterlichen Beamten, der das Geseth habe aussühren lassen und den Senat dem Ministerium beigebrachte Schlappe wird demselben freilich den Kopf nicht kosten; aber auch aus anderen Symptomen geht hervor, daß es bereits bedenklich zu knistern anfängt in Floquets Bau. Wenn die Kammer nicht bald geschlossen wird, kann sich noch manche Leberraschung ereignen, bevor die Hite am größten wird. Der Genat nahm unter lang andauerndem Beifall

### Boulanger in Nöthen.

Der Ergeneral Boulanger kommt immer mehr in die Enge. Die Bonapartisten wollen ihm Balet sagen, und nun hat sich auch Henri Rockesort entschlossen, den General Boulanger vor ein entweder — oder zu stellen. Entweder der General entschließt sich, durch Untersertigung eines radicalen Programms sich desinitiv von den Ranapartisten zu trennen oder es erfolgt der den Bonapartisten zu trennen, oder es erfolgt der Bruch zwischen den Radicalen und Herrn Boulanger. Dem General dürfte es jetzt viel schwerer wie früher fallen, mit den Bona-partisten, die von ihm los wollen, entgiltig zu brechen. Sie waren bisher saft seine einzigen Freunde, denn die Royalisten wollen die Auflösung und die Revision der Berfassung wohl als Mittel zum Iwecke benützen, sie sind aber nicht geneigt, den Träger der Auslösungs- und Revisions-Idee zu unterstützen. Der Bertrauensmann des Grassen von Paris, Herr Cambert de Saint-Croix, hat dies auf dem am Gonntag in Paris abgehaltenen Bankette der monarchisch-katholischen Journalisten der Departements ganz ofsen herausgesagt, indem er mit Bezug auf die Rolle der conservativen Presse signe, sie müsse Auflösung und die Bersassungs-Revision verlangen, denn das allgemeine Chimprocht marke der nächte Met camis meine Stimmrecht werde das nächste Mal gewiß meine Stimmrecht werde das nächste Mal gewisseine monarchische Majorität ergeben. Den geraden Gegensatz dieser Aeuserung bildet die Rede, welche der Vice-Präsident der Kammer, Herr Develle, am Connadend bei der Hoche-Seier in Versailles hielt. Herr Develle verglich die Haltung des Geseierten mit dersenigen Voulangers, was selbstverständlich nicht zu Gunsten des letzteren aussiel. General Boulanger, hatte Develle gesagt, ist der Ersinder einer Versassung, mit der er das Land gern ausstatten würde. Vielleicht möchte er auch dem Volke, das er ein Kind nennt, einen Führer geben, obwohl die jüngsten nennt, einen Führer geben, obwohl die jüngsten Ereignisse ihn hätten belehren können, daß es nicht so lenksam ist, wie er wohl glaubte. Es ist hohe Zeit, daß alle Republikaner, welche dieses Namens würdig sind, auf dem Boden der Berfassung einen Bund gegen die Revision deließen, die von ben Feinden der Republik nur als Kormand be-nützt mird, um sie ju untergraben. Cobald die Republikaner nur ernstlich wollen, sind alle Bemühungen der Monarchisten vereitelt.

Der Eindruck der Rede Develles war ein so gewaltiger, daß alle von den Boulangisten am folgenden Tage, am Sonntag, gemachten Versuche, die Hoche-Feier zu ihren Gunsten auszunühen, an dem Verschlerstande der Versailler Bevölkerung scheiterten.

### Deutschland.

\* Berlin, 29. Juni. Der Bundesrath nahm in der am 28. d. M. unter dem Borsitz des Staatsministers, Staatssecretars des Innern v. Bötlicher abgehaltenen Plenarsitzung den Bortrag der Ausschüffe für Joll- und Steuerwesen und für Handel und Berkehr über den dritten, vierten und sechsten Bericht der Bollzugscommiffion für den Bollanschluft Samburgs entgegen. Die Zustimmung wurde ertheilt außer dem Ent-wurf von Aussührungsbestimmungen zum Zucker-steuergesetz auch dem Gesetzentwurf für Escaß-Lothringen über die Gewährung von Beihilsen an Candwirthe aus Anlaß des ihnen verursachten Schadens durch Schwarzwild. Auf eine Eingabe des Präsidenten des Allgemeinen deutschen Jagd-schutzereins beschloft die Versammlung, an die verbündeten Regierungen das Ersuchen zu richten, mit thunlichster Beschleunigung Mastregeln zum Shutze des asiatischen Steppenhuhns behufs Erzielung der Eindürgerung desselben in Deutschland zu treffen. Endlich wurde über die Wiederbesetzung mehrerer erledigter Stellen bei Disciplinar-

kammern Beschluß gesaßt.

🛆 [Ferien des Bundesrathes.] Es darf jeht als sicher angenommen werden, daß die Commerpause des Bundesrathes in längstens 8 bis 10 Tagen eintreten wird. Die Arbeiten dürften dann

erst im Spatherbit aufgenommen werden.
\* [Gedenktafel für Raifer Friedrich in Gan Remo.] In San Remo liegt auf dem Bürgermeisteramt eine Liste zur Zeichnung von Beiträgen für eine große Marmortafel aus, welche an der Billa Zirio angebracht werden soll. Die Inschrift wird lauten: "Ricordo ai posteri del buono Imperatore Federico". (Zur Erinnerung für die Nachwelt an den edlen Kaiser Friedrich.) Alle Areise der Bevölkerung haben zu dieser Sammlung beigesteuert; arme Fischersleute kamen und brachten ihre 50 Centesimi. Auch die Reisenden, die in den Hotels wohnten, betheiligten sich. Die erforderliche Summe ist zur Zeit schon aufgebracht.

Berlin, 29. Juni. Der hiefige Magistrat hat für die unter seinem Patronat stehenden Schulen das prächtige große Aupserstich-Bildnis Kaiser Friedrichs von Joh. Lindner nach Pros. v. Angeli (Brustbild in ovaler Aupserstichrahmung mit Wappen und Lorbeerzweig am Juse) in einer größeren Anzahl von Abdrücken gekaust als würdiges Gegenstück zu dem schon früher den Schulen überwiesenen Bilde Kaiser Wilhelms.

[Woran ift Pring Friedrich Rarl geftorben?] Darüber ist man niemals in der Dessentlichkeit völlig zur Alarheit gelangt. Prinz Friedrich Karlstarb bekanntlich am 14. Juni 1885. Die nächste Ursache des Todes war ein Schlaganfall, der den Prinzen am Tage vor seinem Tode betras. Aber über die weiteren Ursachen dieses Schlaganfalls verlautete s. 3. nichts Bestimmtes. Prinz Friedrich Karl hatte kurz vorher Marienbad besucht. Man erzählte, daß er schon im Iahre 1884 bei einer Spaziersahrt einen Schwindelanfall gehabt habe. Spaziersahrt einen Schwindelanfall gehabt habe. Die "Areuzzeitung" bezeichnete als die Ursache des Todes damals ein Herzleiden als Folge einer Berkalkung der Blutgefäße. In Berlin aber will man, schreibt die "Freis. Itg.", wissen, daß den Prinzen Friedrich Karl ein ähnliches Leiden, wenn auch an anderer Stelle, befallen hat wie den verstorbenen Kaiser Friedrich, und daß eine Operation nicht Abhilse verschaftt, sondern ein Recidiv veranlaßt habe. Iedenfalls wird der verewigte Kaiser Friedrich von den Ursachen des Todes des Prinzen Friedrich Karl nähere Kenntniß gehabt haben. Friedrich Karl nähere Kenntnift gehabt haben. Um so wichtiger wäre es, über die Todesursache beim Prinzen Friedrich Karl etwas Authentisches zu erfahren.

\* [Beängstigungen der "Post".] Ein langer Leitartikel der "Post", sogar mit Citaten aus Shakespeare durchwürzt, — selbstverständlich wieder gegen die Freisinnigen und insbesondere gegen das Trisolium Schrader-Richter-Richter wegen ihrer angeblichen Beziehungen zum verstorbenen ihrer angeblichen Beziehungen zum verstorbenen Kaiser Friedrich, — sührt aus, daß ein Kronprinz vor der Uebernahme des verantwortlichen Amts als Herrscher öster anders denke als nach derselben. "Wenn Kaiser Friedrich wirklich als Kronprinz zu sortschrittlichen Fallstaffs (wie geschmackvoll!) Beziehungen gepslegt haben sollte, so sind sie jedenfalls mit der Thronbesteigung wie welke Blätter von ihm abgefallen." Weshalb mag die "Post" sich mit diesen Dingen wohl heute noch abquälen? Hat sie immer noch Beängstigungen?

\* [Abschied.] Den langjährigen General-Abjutanten des Kaisers Wilhelm, General der Cavallerie v. Cehndorff und General der Infanterie Fürst Radziwill ist der nachgesuchte Abschied mit Pension bewilligt; sie behalten aber den Charakter als General-Adjutanten.

\* [Militär-Jubiläum.] Am 15. August d. J. seiert General v. heuduch, commandirender General des 15. Armeecorps, sein fünstigiähriges Militärdienst-Jubiläum. Geboren am 5. April 1821, kam er mit dem 17. Lebensjahre vom Cadettencorps zum 2. rheinischen Husaren-Regiment

Nr. 9.

\* [Dementi.] Amtlich wird der "Areuzitg." mitgetheilt, daß die von derselben gebrachte Nachricht: die Generale v. Treschow und v. Witzendorff hätten ihr Abschiedsgesuch eingereicht, unbegründet ift.

\* [Poftverkehr mit Deutsch-Gudmest-Afrika.] In Ofnimbingue, dem Sitz des Reichscommissars für Deutsch-Südwest-Afrika, wird am 1. Juli d.J. eine kaiserliche Post-Agentur eingerichtet, welche unter den für den Weltpostverkehr geltenden Bedingungen den Austausch von gewöhnlichen und eingeschriebenen Briefsendungen mit dem süd-westafrikanischen Schutzgebiet vermittelt. Die Beförderung der Gendungen im Berkehr mit der genannten Postanstalt erfolgt auf dem Wege über Rapstadt und Walfischban.

\*[Ueber die Sicherheitsmaßregeln am Residenzschloß des Raisers] berichtet der "Reichsbote",
daß auch die Schutzmannschaft, in Unisorm und Civil, eine bedeutende Berstärkung erhalten habe. Es functioniren jeht deren an den verschiedenen Thoren und Wegen über 15, während früher kaum einer zu sehen war; auch aus Berlin sind Hilfskräfte herangezogen worden. Endlich unterliegt die Annäherung an das Schloft einer bisher nicht üblichen Kartencontrole. — Jedenfalls bestehe die Thatsache, daß die Herrscherfamilie seit dem Thronwechsel eines erweiterten Schutzes

\* Aus Potsdam wird ber "Voss. 31g." geschrieben: Das Marmorpalais, die Gommerresidenz des Kaisers, soll durch den Andau zweier Geitenslügel erweitert werden. Außerdem wird rings herum, ähnlich wie bei Schloß Friedrichskron, ein hohes eisernes Gitter, das den Park vollständig von dem Verkehr mit der Außenmett welt abschließt, errichtet. Gegenwärtig patrouilliren 12 Posten mit geladenem Gewehr um das Palais herum, außerdem sind aber zahlreiche Schuckleute in Civil zum Wachtdienst beordert. Es sind dies meistens Potsdamer Polizeibeamte, während die nach Potsdam commandirten 25 Schutzleute aus Berlin, unter Jührung eines Polizei-Cieutenants, in Potsdam selber Straßenpatrouillendienst thun. Bon der Wassersteit aus wird das Marmorpalais durch Mannschaften des auf der Matrosenstation beim Neuen Garten stationirten Watrosendeachements bewacht.

Potsdam, 29. Juni. Der Kaiser und die Kaiserin empfingen Nachmittags 11/4 Uhr das Präsidium des Herrenhauses. Herzog v. Ratibor überreichte Gr. Majestät die Adresse des Herrenhauses, welche derselbe mit huldvollem Danke entgegennahm. Der Empsang dauerte eine Viertelstunde. Hierauf begab sich Herzog v. Ratibor allein nach Schloß Friedrichskron, um der Kaiserinmittene des Beileid des Gerrenhauses auszu-Wittwe das Beileid des Herrenhauses auszusprechen.

Schweiz.

Bern, 29. Juni. Der Nationalrath und der Ständerath genehmigten die Uebereinkunft mit dem Vatican betreffend den Anschluft des Cantons Tessin an die Diöcese Basel; ebenso wurde der Vertrag mit Italien über die gegenseitige Zulassung von an der Grenze wohnenden Medizinalpersonen angenommen. Morgen findet der Schluft der Gession statt.

Frankreich.

Paris, 29. Juni. Der Minister des Auswärtigen Goblet stattete Nachmittags dem General v. Alvensleben einen Besuch ab. Cetzterer ift morgen zum Diner bei dem deutschen Botschafter geladen und wird Sonntag nach Berlin zurückreisen. (W.X.)

England. Condon, 28. Juni. Die Königin hat bas Patronat über die dreihundertjährige Feier des Unterganges ber fpanischen Armada nunmehr angenommen, nachdem sie von der spanischen Regierung vertraulich die Bersicherung erhalten hatte, daß ihre Stellungnahme von spanischer Seite nicht mißbeutet werden wurde.

Bulgarien:

\* [Congoerpedition.] Wie der "Soir" meldet, steht die Ausruftung einer großen militärischen Expedition nach dem Congo bevor. Viele belgische Offiziere haben bereits ihre Betheiligung daran angezeigt.

Amerika.

\* [Präsidentschaftswahlen in Mexico.] In gang Mexico haben die Wahlen für die Wähler, welche den neuen Präsidenten der Republik wählen sollen, stattgefunden. Es machte sich nur wenig Opposition gegen Präsident Diaz und die Berwaltungspartei bemerklich.

### Von der Marine.

\* Das Kanonenboot "Wolf" ist am 26. Juni cr. in Hongkong eingetroffen.

\* Die Capitänlieutenants v. Aries und v. Eickstedt sind zu Corvettencapitäns, die Lieutenants zur Gee Brussatis und Stein zu Capitänlieutenants befördert

### Danzig, 30. Juni.

Wetteraussichten für Conntag, 1. Juli, auf Grund der Berichte der deutschen Geewarte.

Beränderlich, vielfach wolkig und bedeckt, ohne erhebliche Aenderung der Temperatur, mäßige und frische dis starke, böige Winde; strichweise Gewitter. Später Abkühlung. Am 1. Juli: G.-A. 3.34, G.-U. 8.33; M.-A. 12.6, M.-U. bei Tage. (Lehtes Viertel.)

\* [Deutsche Buchdrucker-Berufsgenoffenschaft.] Nach einer gestern vorausgegangenen Vorstandssitzung wurde heute Vormittag die Genossenschafts-Dersammlung im Sizungssaale des Candeshauses mit einer Ansprache des Bor-sizenden Herrn Dr. v. Hase-Leipzig eröffnet, worauf Herr Landesrath Fuß Namens des Vorsitzenden des Provinzial - Ausschusses und des Landes - Directors, welche burch Reisen am Erscheinen behindert sind, die Versammlung begrüßte. Es wurde nunsolgendes Telegramm an Ge. Majestät den Raifer vom Vorsitzenden vorgeschlagen und dessen sofortige Absendung von der Versammlung

"Ew. haif. königl. Majestät hulbigt in unverbrüch-licher Treue die im Candeshause zu Danzig versammelte deutsche Buchdrucker-Berussgenossenschaft. Das schlichte wahrhaftige Kaiserwort, mit welchem Ew. Majestät bes großen Kaisers frohe Botschaft vom 17. November 1881 ihrem vollen Umfange nach aufzunehmen geruhen, beantworten wir, als eine der corporativen Genoffenschaften, welche aus eigenem Antriebe ben neuge ichaffenen Boden betrat, mit dem Gelödnift, für die vollständige Durchsührung der kais. Botschaft, namentlich auch für das große Werk der Alters- und Invalidenversicherung, in freier Gelöstvermaltung freudig die Kraft einzusehen. In unbegrenztem Vertrauen zu Em Meiestät getteckenatem deutschen Geschaften zu Ew. Majestät gottgesegnetem deutschen Kaiserthum die deutsche Buchdrucker-Berufsgenossenschaft."

Godann trat man in die Erledigung der geschäftlichen Angelegenheiten (Berichterstattung, Erganzungswahl für den Borstand, verschiedene Aenderungen des Genossenschaftsstatuts etc.) ein, worüber wir einen näheren kurzen Bericht in der Morgenzeitung folgen lassen werden. — Nachmittags wurde ein Ausflug zu Wagen nach Oliva behuss Besichtigung der dortigen Kirche, des kgl.

Gartens, des Karlsberges etc. unternommen.

\* [Die Gegelfregatte ,, Prinz Adalbert"], welche bereits am Montag den Kieler Kafen verlaffen hatte und seitdem täglich auf der hiesigen Rhede erwartet wurde, da sie seit dem 26. Juni Joppot als Postort hatte, ist am Mittwoch wieder nach

Riel jurüchgekehrt.

\* [Schiffer - Schulen.] Von der ostdeutschen Binnenschiffahrts - Berus - Genossenschaft, deren Bezirk auch die Provinz Westpreußen umfaßt, find Berhandlungen eingeleitet, um die Einrichtung von Schiffer - Schulen mit einem etwa 3monatlichen Cursus im Winter einzusühren, welche das Ministerium für Kandel und Gewerbe voraussichtlich durch einen Zuschuß zu unter-stützen bereit sein wird. Das genannte Ministerium will dieser Angelegenheit jedoch erst bann näher treten, wenn es sich erwiesen hat, für welche Wasserstraßen und an welchen Orten solche Fachschulen für Schisser gewünscht werden und was hierfür bereits vorgesehen ist aber beabsichtigt wird. Die bezüglichen Ermittelungen werden nunmehr

[Dampferverkehr.] Um Ueberfüllungen auf ben Dampfern vorzubeugen, wird die Actien-Gefellichaft "Beichfel" am nächsten Conntage bei gutem Wetter außer sämmtlichen Tourdampsern noch den Dampser "Putig" und den Dampser "Autor", letzterer von der Danzig-Königsberger Linie, einstellen. Auf der Westerplatte ist die Jahl des Garteninventars bedeutend vermehrt, um auch dort dem zu erwartenden Andrange möglichst zu genügen. Bei schönem Wetter soll morgen Vormittag der Raddampser "Greif" die erste Tourfahrt zwischen Danzig und Zoppot machen und an bem neugebauten Geeftege in Zoppot anlegen.

\* [Zum Lokalverkehr Danzig-Zoppot.] Mit Rücksicht auf den Anschluß vom Königsberger Tages-Courierzuge hat bekanntlich der Mittags von hier nach Joppot abgehende sogen. Schulzug seit vorigem Sommer eine spätere Abgangszeit erhalten, mas für die benselben benutzenden jahlreichen Schulkinder zu manchen Unzuträglichkeiten führte. Wie wir hören, soll nun auf bezügliche Eingabe der Herr Minister der öffentlicheu Arbeiten die Einlegung eines etwa um 11/2 Uhr hier abgehenden besonderen Schulzuges angeordnet haben. Wahrscheinlich wird diese Neuerung gleich nach den

Ferien in Araft treten.

\* [Schulfeier.] Heute Vormittag fand hier in allen Schulanstalten die allerhöchsten Orts angeordnete Gedächtniffeier für Raifer Friedrich statt.

In den höheren Lehranstalten wurden diese ernsten Festacte in der Morgenstunde von 8—9 Uhr abgehalten und es erfolgte darauf die Ausgabe der Schulzeugnisse und der Antritt der Ferien.

\* [Von der Weichsel.] Plehnendorf, 30. Juni. Heutiger Wasserstand am Oberpegel 3,50 Meter, Unterpegel 3,48 Meter. Das Johanni-Hochwasser macht sich hier nur in geringem Grade bemerkbar.

\* [Aus dem Ueberschwemmungsgebiet.] Das in Elbing noch bestehende Bureau für die Ueber-schwemmungs-Angelegenheiten soll, der "Elb. 3." jufolge, nächsten Dienstag aufgelöst werden. Der Regierungs-Commissar für das Ueberschemmungsgebiet, Regierungsrath Dr. Müller, wird bann nur noch wöchentlich einen Tag in Elbing anwesend sein, um die noch laufenden Angelegen-heiten zu regeln. — Der Fangdamm an der Bruchstelle bei Ionasdorf ist jetzt vollständig mit Muttererbe belegt und mit Grassamen versehen, fo daß sich hoffen läßt, daß ber Jangbamm bem Sommerhochwasser widerstehen wird. Am Dammbruch selbst wird fleifig gearbeitet und es ist das Schliefen des Bruches soweit gediehen, daß auf 1/3 der ganzen Strecke die aufgeschütteten Erdmassen bis zum Wasserspiegel reichen. Ansang künstiger Woche wird die vom Galgenberg nach der Bruchstelle sührende Feldbahn in Betrieb

geseitt.
\* [Berkehrsstörung aus dem Frühjahr.] Das
\* Gtaln macht bekannt: Eisenbahn-Betriebsamt zu Gtolp macht bekannt: Die Betriebsstörung durch Hochwasser zwischen Hammerstein und Bärenwalde ist beseitigt und der gesammte Berkehr auf der Strecke Neustettin-

Ronitz wieder aufgenommen.

Konitz wieder aufgenommen.

\* [Scharfichieften.] Auf dem Schießstande der hießigen Garnison bei Müggau beginnen jeht die Gesechtschießübungen mit scharfer Munition. Das 3. ostpreuß. Grenadier-Regiment Ar. 4 wird am nächsten und im Laufe des Monats Juli an allen darauf folgenden Montagen, das ostpreuß. Pionier-Bataillon am nächsten Donnerstage solche Schießübungen abhalten. Jur Warnung des Publikums, namentlich in dem angrenzenden Forstrevier Matemblewo, werden Sicherheitsvossen ausgestellt werden.

heitsposten ausgestellt werden.

\* [Airchliche Liebesgabe.] Der pommersche Gustav-Abolf-Berein hat dieser Tage seine große Liebesgabe im Betrage von 900 Mk. der neuen evangelischen Gemeinde Gierakowit im Rreise Carthaus bewilligt.

\* [Enteignungsrecht zum Rirchenbau.] Der katho-lischen Rirchengemeinde Mariensee im Kreise Carthaus ist durch königliche Berordnung das Recht verliehen worden, jum 3meche ber Erbauung einer neuen Rirche baselbst eine 1 Hectar 10 Ar große Canbfläche von bem Gute Mariensee im Wege ber Enteignung qu er-

werben.
\* [Personalien beim Militär.] Der Hauptmann Kremnit vom Infanterie-Regiment Ar. 128 ist als überzähliger Major zum 7. oftpreuß. Inf.-Kegt. Ar. 44 verseht, der Premier-Lieutenant Genger vom 128. Regiment zum hauptmann und Compagniechef ernannt, der Premier-Lieut. Plaue vom westf. Füsilier-Regt. Nr. 37 unter Belassung in seinem Commando bei der Militär-Intendantur in das 128. Kegiment versetzt. Bei dem in Graudenz stehenden pomm. Ins.-Regt. Nr. 14 ist der Hauptmann Andohr zum überzähligen Major und der Premier-Lieutenant Cederholm zum Haupt-mann habsent marden

mann befördert worden.
\*\* [Beränderungen im Grundbefitz] in ber Stadt \*\* [Beränderungen im Grundbesitz] in der Stadt und beren Vorstädten haben stattgesunden: A. Durch Verkaus: 1) Hopsengasse Rr. 80 von dem Kausmann Gustav Rode in Königsberg an den Schlosser Gugen Ruhn für 17000 Mk.; 2) Dienergasse Rr. 15 von den Eisenbahnwagenmeister Saßischen Eheleuten an die Schlosser Hindischen Eheleute für 6800 Mk.; 3) Frauengasse Rr. 28 von den Rentier Schatthowski'schen Eheleuten an die Kausmann Berger'schen Eheleute aus Skurz (Kr. Pr. Stargard) für 24 000 Mk.; 4) Olivaer Vorstadt Blatt 34 von dem Hotelbesitzer Hugo Schwarzkopf an den Schuhmachermeister August Michaelis sür 17 000 Mk.; 5) Rammbau Nr. 41 von dem Bahnmeister Friedrich Herrmann aus Kulm an den Fleischermeister Heinrich Kuglin für 12 975 Mk.; 6) Hintergasse meifter Keinrich Ruglin für 12 975 Mk.; 6) Kintergaffe Mr. 8 von den Kaufmann Lebens'ichen Cheleuten an das Fräulein Friederike Haffe für 4600 Mk.; 7) Hohe Geigen Nr. 24 von dem Malermeister Bernhard Krug an die Gastwirth Schipper'schen Cheleute für 36 000 Mk.; 8) Langsuhr Nr. 1 b. und e. von der Wittweutsbesitzen 8) Langzuft Ir. 16. und 6. von der Blitwe Florentine Jolkowski, geb. v. Malleck, an den Rittergutsbesitzer Bär Levinsohn aus Olugikont dei Biala (Ostpr.) für 69000 Mk.; 9) Heiligegeistgasse Nr. 110, Iudengasse Nr. 11, Goldschmiedegasse Nr. 19 und Münchengasse Nr. 17 von den Pretzell'schen Erben an den Kaufmann Paul Monglowski in Marienburg für 250000 Mk. 250 000 Mk., in welchem Kauspreise 9000 Mk. sür den beweglichen Beitaß mit enthalten sind; 10) Tobiasgasse Ar. 32 von dem Hauszimmermann Iohann Steppke an den Rentier Anton Ohl für 28 500 Mark; 11) Langgarten Ar. 20 von der Wittme Sara Cohn, geb. Italiener, an ben Schlosser Ernst Thiel für 21 000 Mh.; 12) Stadtgebiet, niebere Seite Blatt 40 21 000 Mh.; 12) Gtadtgebiet, niedere Geite Blatt 40 von den Erben der Arbeitsmann Hold'schen Cheleute an den Eigenthümer Iohann Tuchlinski für 10 200 Mark; 13) Dienergasse Nr. 9 von den Divisionsküster Gzalkowski'schen Cheleuten an die Gastwirth Lemke'schen Cheleute für 6000 Mh.; 14) Große Gasse Nr. 5 von der Wittwe Amalie Bloech, ged. Schweichedt, an den Schlosserwister Iulius Müller sür 16 500 Mk.; 15) Rittergasse Nr. 22 a. von dem Lehrer Holdschuster verkauft an den Holdsserve Carl Schmidt in Kl. Plehnendorf sür 8050 Mk. und von lehterem aleich weiter verkauft an den f Schlosserwister gleich weiter verkauft an den f Schlossermeister Withelm Gottke sür 8400 Mk.; 16) P efferstadt Nr. 30 von dem Rentier August Bluhm an den Maurermeister Iohannes Klemm sür 21 600 Mk.; 17) ein Trennstück des Grundstücks Weidengasse Blatt 16 von stück des Grundstücks Weidengasse Blatt 16 von dem Maurermeister Prochnow an den Maurermeister Cangner sür 7500 Mk.; 18) Langgasse Ar. 42 von dem Kaufmann Carl Kreplin an die Frau Maria Therese Martin, ged. Büchner, sür 105000 Mk., in welchem Kaufpreise der Werth von 5736 Mk. 45 Pf. sür mitverkauste bewegliche Gegenstände mit enthalten ist; 19) Heiligegeistgasse Ar. 54 von den Holzcapitän Teschheischen Cheleuten an das Fräulein Alice Wendt sür 27 000 Mk.; 20) Langsuhr Ar. 20 von den Kentier Natscheischen Cheleuten an die verwittwete Schisscapitän Marie Brose, ged. Natsche, sür 2400 Mk.; 21) Peterhagen außerhald Thors Ar. 1259 von dem St. Gertruden-Hospital an die St. Galvator-Kirche sür 3300 Mk.; truben-hofpital an bie Gt. Galvator-Rirche für 3300 Mk. truben-Holpstal an die Gt. Calvafor-Kitche fur 3300 Nik.; 22) Fleischergasse Nr. 77 von der Wittwe Marie Bähr an die Wittwe Mathilde Kuhl und die übrigen Inhaber der Firma C. Kuhl für 10 800 Mk.; 23) Rammbau Nr. 27 von dem Tischermeister Benjamin Böhm an den Schneidermeister Iulius Klann für 9475 Mk.; 24) Altst. Eraben Nr. 82 von der Wittwe Caroline Loß an den Cigarrenhändler Emil Werner sür 16 500 Mk.; 25) Schidlik Nr. 17/18 von dem Fräulein Iohanna Liedthe an den Handelsmann Iulius ohne Angabe des Laufrreites, iedach sind zu dem Kausnertrage für 7 Mk. Liebthe an den Handelsmann Julius ohne Angabe des Kauspreises, jedoch sind zu dem Kauspreitrage für 7 Mk. Stempel verwendet. B. Durch Erbgang: 26) Stolzenderg Ar. 580 und Ar. 374a. und Stadtgebiet am Radaunendamm Ar. 103b. von den Erben der Gigenthümer Johann Lischewski ichen Gebeleute an den Gohn und Miterben Besitzer Gustav Lischewski zum Alleineigenthum aufgelassen worden; 27) Altst. Graben Ar. 101 nach dem Tode der Frau Kausmann Caroline Goerth, geb. Barendt, auf die 5 Geschwister Kownathi; 28) an der großen Mühle Nr. 2 und Kleine Mühlengasse Ar. 6 nach dem Tode des Geschäftscommissionars Johann Barendt auf die 6 Geschwister Kownathi zum Eigenthum übergegangen. de Geschäftschmittstater Johann Batenbit auf die Geschwister Kownathi zum Eigenthum übergegangen. C. Durch Tausch: 29) Mattenbuden Ar. 12 von der Wittwe Wilhelmine Szeliska, geb. Rossein, an den Zimmermeister Otio Pastewski gegen das Grundstück Kemnade Blatt 12 für 20 100 Mk. D. Durch Gubhastation: 30) Pferdetränke Ar. 1 erstanden

von der Mittwe Emma Wallerand für 400 Mk.; 31) Canggarten Ar. 53 erstanden von dem Grenz-aufseher Milhelm Flick für 16 700 Mk.; 32) Breit-gasse Ar. 89 erstanden von der preußischen Boden-Credit-Actien-Bank in Bertin für 21 001 Mk.; 33) Langgaffe Rr. 16 erftanben von ben Raufleuten Wilhelm Mannech und Albert Gohr, nachdem der Meiftbietende, Commerzienrath Spinger in Berlin seine Rechte aus dem Meistgebot an die Ersteher cedirt hat; 34) Große Hosennähergasse Nr. 6 erstanden von dem Kaufmann M. Cöwinsehn Berlin für 21 751 Mk.

\* [Schwurgericht.] In der heutigen Situng wurde querst gegen den Besitzer Ferdinand Schwarz aus Gostomie (Ar. Carthaus) wegen Meineides verhandelt. Der Angeklagte war beschuldigt, in einer Strafsache gegen den Gemeindevorsteher Rolleckti in Gostomie vor bem Schöffengericht in Berent am 12. April 1888 einen salschen Sid geleistet zu haben. Die Veran-lassung war eine sehr geringfügige. Am 12. April 1888 ritt ber Gendarm Reichert durch Gostomie und tras da einen Hund auf der Dorsstraße, welcher der polizeilichen Vorschrift zuwider ohne Knüppel herumlies. Der Gendarm tragte den Greeklecken herumlief. Der Genbarm fragte den Angeklagten, wem der Hund gehöre, worauf er die Antwort erhalten haben will: der Hund gehört dem Gemeindevorsteher Rolietzki, ich kenne ihn ganz genau, denn ich habe ihm denselben vor 14 Tagen verkauft. In Folge beffett machte ber Benbarm Anzeige und es murbe gegen ben Gemeindevorsteher ein Strafmandat erlassen, gegen welches berselbe Widerspruch erhob. In dem gerichtlichen Termin bestritt der Angeklagte, dem Gendarm die Angabe gemacht zu haben; er selbst habe nie einen Hand besessen. Da seine Aussage mit der des Gen-darmen in directem Widerspruche stand, so entstand ber Verdacht, daß der Angeklagte einen Meineid ge-leistet habe, und er wurde verhastet. Durch die Be-weisaufnahme wurde sestgestellt, daß der Angeklagte in der That einen Hund beselsen habe und daß er den-selben im März d. T. getöbtet habe. Die Geschworenen erklärten ben Angeklagten für schulbig, nahmen jeboch an, baff er burch die Angabe ber Wahrheit fich felbfi eine Bestrasung zugezogen haben würde, worauf derselbe zu einem Jahr Juchthaus verurtheilt wurde.
Es kam ferner die Anklage gegen den Käthner und Arbeiter Josef Masurkowski wegen wiederholter vorsätzlicher Brandstiftung zur Berhandlung, die aber beim Eintritt in die Beweisaufnahme wegen Ausbleibens von Zeugen zum nächsten Donnerstag verschoben werben

muste.
In ber nächsten Woche kommen noch solgende Sachen vor dem Schwurgerichte zur Verhandlung: Am 2. Juli gegen die Arbeiterfrau Anna Pek, geb. Maikowski, aus Augustowo wegen vorsätzlicher Vrandstifung und die unverehelichte Vertha Kopahnki wegen besselen Verbrechens; am 3. Juli gegen den Sattler Valerian Albert Gemrau aus Schöneck wegen vorsätzlicher Befährbung eines Stilophahnkrangspratze und diction and the comment of the comme Mechlin wegen Berbrechens gegen die Gittlichkeit und am 4. Juli gegen den Restaurateur Friedrich Augschun aus Danzig wegen vorsäkslicher Brandstiftung (die be-kannte Anzündung des Modiliars in einem Hause der

Fleischergasse).

\* [Ceichenfunde.] Gestern wurde bei Meichselmunde bie Leiche des am 16. d. beim Baden ertrunkenen Ar-beiters Peter Lietz ausgesunden. Heute früh wurde die Leiche des Bureauvorstehers V. bei Kaserne Wieben aus der Mottlau aufgefischt.

[Polizeibericht vom 30. Juni.] Berhaftet: ein Maurer wegen Körperverletzung mit einem Messer, 2 Obbachlose, 1 Bettler, 1 Betrunkener, 1 Dirne. — Gestohlen: 1 Damen-Winter-Paletot. — Berloren: eine goldene Damenuhr nebst Rette, abzugeben bei ber

Polizei-Direction, hier.

Z. Zoppot, 30. Juni. Vor einiger Zeit hatte sich ein junges Mäbchen, die Tochter eines hiesigen Eigen-ihümers, durch Vermittelung eines Agenten mit einem Gewerbetreibenden von außerhalb verlobt. Das standesamtliche Aufgebot war erfolgt und am vergangenen Conntag sollte die Trauung des jungen Paares stat-sinden. Die Hochzeitsgäste waren versammelt und harrten mit der Braut voll ungeduldiger Spannung der Dinge, die da kommen sollten. Wie sehr sollten alle in ihren Erwariungen getäuscht werben, denn wer nicht kam, war der Bräutigam, der einige Stunden vor der zur Trauung bestimmten Zeit abgereist war. Die unglückliche Braut soll ihrem Ungetreuen nachgereist sein, der psissige Agent aber, dem man unvorsichtigerweise seine Provision vor der Trauung bezahlt hatte, das beste Geschäft gemacht haben. — Gonntag, Vormittags  $3\frac{1}{3}$  Uhr, trifft der erste Dampser von Reusahrwasser resp. Danzig hier ein und es wird somit die neue Geenrechiedung mit diesen heiden Orten eröffnet verbindung mit biefen beiben Orten eröffnet.

Chonech, 29. Juni. Dem gestern Morgen hier angehommenen Gifenbahnjuge ift von Frevlern wieder ein gefährliches Hindernis bereitet worden. Man fand einen 160 Pfund schweren Prellstein quer über die Schienen gelegt. Die Maschine hatte denselben zur Seite geschoben, war aber dabei etwas beschäbigt worden.

Dirschau, 29. Juni. Bei dem hestigen Gewitter schlug gestern Nachmittags  $5^{1/2}$  Uhr der Blitz in das Besitzthum des Herrn Gutsbesitzers I. Ornaß-Naikau und zündete. Es drannten zwei Ställe und eine Scheune nieber. Das Bieh konnte gerettet werben. (Dirfch. 3.)

Tiegenhof, 28. Juni. Gestern Abend in ber zehnten Gtunde brannten bie Wohn- und Wirthschaftsgebäude des Besithers Aron Braun in Neustädterwald total

\* Der Gymnasiallehrer Dr. Töppen in Thorn ist der "Th. D. 3." jufolge an das Gymnasium in Marien-

Sohlensendungen aus Oberschlefien. | Der Minister ber öffentlichen Arbeiten hat wiberruflich genehmigt, baf bie Grachtfäte von ben oberschlesischen Kohlenstationen nach Thorn allgemein um 21 Pf. für 100 Rilogr. ermäßig werben.

Marienwerder, 30. Juni. Auch hier hat sich nun aus Mitgliedern bes Männer-Turn-Bereins eine frei-

willige Turner-Feuerwehr gebildet. Rleinkrug (Rr. Marienwerber), 29. Juni. [Räuber als Poliziffen.] Eine Ueberraschung eigener Art wurde gestern Nachts, wie der "Ges" erzählt, dem Post-agenten und Gastwirth W. hierselbst bereitet. Etwa um 2 Uhr Nachts wurde er durch hestiges Anklopsen an die Caden und den Russ. "Im Namen des Gesetes" gewecht. Iwei Personen verlangten Eintritt; der eine trug die Unisorm eines Polizisten und einen Degen und übergab ein Schriftstück, angeblich am 28. Juni cr. vom Ersten Staatsanwalt Klingelhöffer in Graubenz und übergab ein Schriftsuch, angebich am 28. Junick, vom Ersten Staatsanwalt Klingelhösser in Grauben; vollzogen, wonach der Postagent sosort zu verhaften sei, weil seine Krugwirthschaft als der Herbeinger diese Hannt worden. Der Uederbringer diese Kastide und Gelder das Nöthige zu veranlassen. Ein in der Tasche desselben des ind vordereitet hatte, Gewalt anzuwenden, wenn solche nöthig. Die Verhaftung ging auch vor sich aber was eiwa sonst noch geplant war, mußte unterbleiben, weil glücklicherweise ein Forstausseher und ein Forsteleve ebensalls im Kruge wohnen und diese von der Chefrau des W. herbeigeholt wurden. Der angebliche Polizist wies darauf den W. an, sich selbst in Graudenz zu gestellen, und empfahl sich mit seinem Begleiter. Merkwürdigerweise haben alle zugegen gewesenen Personen die Chitheit des Sicherheitsbeamten nicht bezweiselt. W. ging in der That gestern nach Graudenz, um sich der Staatsanwaltschaft zu gestellen. Erst der ersuhr er, wie leicht er das Opfer dreisse Erst der ersuhr er, wie leicht er das Opser dreister Kaubgesellen geworden wäre und daß der Gtaatsanwalt Klingelhöffer schon seit Jahressrist nicht mehr in Graudenz amtirt, was auch den Räubern unbekannt

gewesen zu fein scheint. \* Auf ber Bahnstreche Cashowith-Graudens und Graudens-Jablonowo wird jett ebenfalls an der herftellung zweiter Geleife mit größtem Eifer gearbeitet.

M. Gtolp, 29. Juni. Geftern Abend in ber neunten Gtunde entlud sich über unserer Stadt ein so heftiges Gewitter, wie wir solches seit vielen Jahren nicht erlebt haben. Blit und Donner erfolgten anhaltend gleichzeitig. Balb nach dem ersten heftigen Schlage wurde schon die Feuerwehr alarmirt. Der Blit hatte wurde in die Feuerwehr alarmiri. Der Blig hatte in das als Militär-Montirungskammer benutzte Neuethor eingeschlagen und gezündet, doch konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Bald darauf ersolgte die Alarmirung der Feuerwehr zum zweiten Male. Jeht hatte der Blip das Dach eines in der Kassuber-straße belegenen Hauses entzündet und schnell zerstört. Auch hier war ber Schaben nicht bebeutend zu nennen.

Aus Littauen, 28. Juni. Mit bem Eintritt ber marmeren Jahreszeit haben sich in verschiebenen Begenben Littauens bie Branbe in Schrechen erregenber Beife gemehrt, und es find aufer bedeutendem Berluft an lebendem und tobtem Inventar in einigen Fällen auch Menschenleben zu beklagen, wie zu Rugehlen im Stalluponer Rreise, wo brei Menschen, zu Trakys bei Belleninghen, wo ber Besitzer selbst in ben Flammen

### Vermischte Nachrichten.

\* Berlin, 29. Juni. Gine Irrfinnige, ein junges Mabden, welches in ber Beuthstrafe wohnte, hat am Donnerstag einen in bemselben hause mohnenben Raufmann, während er die Treppe herabstieg, mit Scheide-wasser übergossen, wodurch ihm die eine Hälste des Gesichts verbrannt wurde. Das Mädchen wurde in die Charitee geschafft.

\* [Gin gemafregelter Advocat.] Aus Rom schreibt man bem .... Fr...: Im Berhandlungssaale ber 6. Gection unseres Strafgerichtes ereignete sich neutig eine hestige Scene, welche in unserer juristischen Welt große Aufregung hervorgerusen hat. Iwei Advocaten, welche einander entgegengesetzte Interessen vertraten, waren in einen hestigen Streit gerathen, den der Nor-sitzende mit energischen Worten rügte. Einer der Advocaten, Dr. Fasoletti, sprach hierauf einige Worte, welche der Norsitzende als sür den Gerichtshof bebeidigende erklärte; er verurtheilte den Advocaten im Disciplinarwege zu 24 Stunden Arrest. Der Advocat protestirte, allein der Vorsitzende ließ die Wachen kommen und den Advocaten ins Gesängnis führen. Die Meinungen unserer Juristen über das Vorgehen des Vorsitzenden sind getheilt und es bekauntet die Advocaten. Vorsitzenden unserer duristen über das Borgehen des Borsitzenden sind getheilt und es behauptet die Advocaten-kammer, derselbe habe seine Besugnisse weit über-schritten und sei mit unnöthiger Gtrenge vorgegangen. Der verurtheilte Advocat hat an den "Consiglio dell' Ordine" appellirt, während die Advocatenkammer eine Retition an des Winisterium gerichtet hat Petition an das Ministerium gerichtet hat.

\* [Dr. Gdweinfurth], ber berühmte Afrikareisenbe, wird am 1. Juli von Cairo nach Berlin übersiedeln.

\* [Ein Batermord.] Aus Pest vom 28. d. wird ber "N. Fr. Pr." berichtet: In Debreczin wurde vorgestern ein surchtbares Verbrechen verübt. Isseph Moricz, Führer im 46. Honned-Husaren-Bataillon, hat seinen Vater Adreas Moricz, einen wohlhabenden Bürger und Stadtrepräsentanten, erschossen. Die Familie lebte in Haber, und die Mutter mit den Kindern verließ vor einiger Zeit das Haus des Alten. Der Sohn ham zum Voter. um ihm Vorstellungen zu machen ham jum Bater, um ihm Borftellungen ju machen, kam zum Bater, um ihm Borstellungen zu machen, wurde aber von biesem abgewiesen. In seiner Wuth griff er zum Gewehr und schoft zweimal nach dem Bater, der sofort todt blieb. Der junge Mann begab sich alsbald in die Kaserne und legte vor dem Militärgerichte ein Geständniss ab. Trotzdem ist die Affäre noch dunkel, da die Zeugen behaupten, Ioseph Moricz habe im Einverständnisse mit seiner Mutter gehandelt. Bon hervorragendem psinchologischen Interesse ist, daß der Mörder einen langen, Abends hier eingetrossenen Brief an die Redaction des Journals Egyetertes richtete, worin er mit aroseer Klarheit und fessen zuen die Motive ausmit großer Klarheit und sesten Jugen die Motive auseinandersetzt, die ihn, wie er sich ausdrückt, absolut nöthigten, seinen Bater zu ersmießen. Die Untersuchung

[Ertrunken in einer Bade - Anstalt.] In Maing hat ein Borfall, welcher sich am 26. Abends in einer Badeanstalt ereignete, peinliches Aufsehen erregt. Iwei Frauen begaben sich am Montag Nachmittag in eine Badeanstalt am Rhein und waren seit dieser Zeit verschwunden. Die Polizei - Behörde, welche von diesem Verschwinden Kenntnist erhielt, nahm gestern Abend eine Revision der Bade - Anstalt vor; man sand eine Badezelle von innen verschlossen, so daß sie gewaltsam geöffnet werden nuste. In dieser Zelle sanden sich geöffnet werden mußte. In dieser Zelle sanden sich auch sämmtliche Kleidungsstücke der verschwundenen Frauen vor, gleichzeitig wurde aber auch sestgestellt, daß die eiserne Zelle selbst, in welcher gebadet wird, untergesunken war. Daß die beiden Frauen, welche sich zusammen im Bade befanden, mit dieser Zelle untergesunken stnd, steht ganz außer Iweisel. Die Nachsorschungen nach den Leichen der Verschwundenen haben die jeht noch zu keinem Resultat geführt. Die Badeanstalt ist vorläusig polizeilich geschlossen worden.

\* Unweit Nagpore in Indien wurde vor kurzem ein Menschenopfer vollzogen. Ein 16jähriger Anabe murbe ben Göttern geopfert, um eine ergiebige Ernte herbei-zuführen. Der Ropf bes Anaben wurde vom Rumpfe getrennt und einer Göttin dargebracht, während ber Rumpf einem Gott geweiht murbe.

\* [Neberschwemmungen in Mexico.] Aus weiteren betaillirten Berichten über die jüngsten verheerenden Ueberschwemmungen in Mexico geht hervor, daß der Mittelpunkt der Heimschwemmungen in Mexico geht hervor, daß der Mittelpunkt der Heimschwemmungen das Taselland in der Provinz Guanajuato war, auf welchem die Städte Leon und Silao gelegen sind, wo bekanntlich die größte Werheerung angerichtet wurde. Die hestigen Regengüsse, welche die Ueberschwemmungen verursachten, dauerten ohne Unterbrechung vom 17. die 20. d. M. Die Fluten begannen in Silao, wo der Fluß, ein Kebenschwemmungen werden des 18. d. aus seinem Bette trat, woraus das Bernichtungswerk seinem Ansang nahm. Die von den austretenden Gewässern in der Stadt angerichteten Verheerungen werden von Augenzeugen als surchtbar geschildert, und es sollen 1500 Personen umgekommen Rerheerungen werden von Augenzeugen als furchtbar geschildert, und es sollen 1500 Personen umgekommen sein. In Ceon hielten die Dämme die Hochstute eine Zeit lang zurück, allein in der Nacht zwischen dem 18. und 19. d. gaben drei derselben nach und die halbe Stadt stand plöhlich unter Wasser. Unterwühlt von den Fluten, singen die Häufer an einzustürzen, und die geängstigten Insassen der einzustürzen, und die geängstigten Insassen der elben retteten in den meisten Fällen nur das nachte Ceden. Viele wurden unter den einstürzenden Gebäuden verschüttet und es spielten sich herzzerzeissende Scenen ab. Am 19. d. glich das ganze Cand einem ungeheueren See, während sich zu der enssehlichen Cage ein pessilentialischer Gestank aus den Arümmern, unter welchen die Opfer begraben waren, gesellte. In Ceon allein wurden über 2200 Häuser zerstört. Arger Schaden wurde auch in anderen Städten auf dem Tasellande angerichtet, aber es ist kein Verlust an Menschenleben zu beklagen. Einem späteren Bericht zusologe schwimmen in einigen Districten Ceichen so dicht wie Treibholz umher. Die Miasmen werden als surchtbar bezeichnet und durchtingen das Land aus eine arvie Entsernung. In allen Theilen Mericos sinden bar bezeichnet und durchdringen das Land auf eine große Entfernung. In allen Theilen Mexicos finden Geldsammlungen zur Unterstützung der obdachlosen Bevölkerung statt.

### Schiffs-Nachrichten.

C. Condon, 28. Juni. Der Capitan des in Gravesend angekommenen Dampfers "Drummond Castle" stellt in Abrede, daß das Schiff, welches er in der Nähe des Cap Agulhas habe untergehen sehen, ein Auswandererober Passagierschiff gewesen sein. Es wäre anscheinend ein großes Kauffahrteischiff gewesen. In letzterem Falle können wohl nur wenige Passagiere an Bord gewesen, ein, während in den ersten Nachrichten von dem Ertrinken hunderter gesprochen wurde.
Rempork, 29. Juni. Der Kamburger Postdampser
"Hammonia" ist, von Hamburg kommend, heute hier

# Börsen-Depeschen der Danziger Zeitung.

Börjen-Depejchen der Danziger Zeitung.
Hamburg, 29. Juni. Getreidemarkt. Weizen loco ruhig, holifeinischer loco 170—174. Roggen loco ruhig, mecklendurgischer loco 134 bis 138. russischer loco ruhig, 88—95. Kafer still. Gerffe still. Aüböl geschäftslos, loco 45½. Spiritus still, per Juni 20¾ Br., per Juli-August 20¾ Br., per August-Geptember 21¼ Br., per Juli-August 20¾ Br., per August-Geptember 21¼ Br., per Geptbr.-Oktober 21¾ Br. Kaffee ruhig. — Betroleum behpt., Gtandard white loco 6.65 Br. 6.55 Gb., per August-Deibr. 6.80 Br. — Wetter: Kühsler, bebeckt.
Hamburg, 29. Juni. Kaffee good average Gantos per Juni 61½, per Juli 63½, per Geptember 57½, per Deibr. 54½. Ruhig.
Hamburg, 29. Juni. Buckermarkt. Rübenrohzucker 21. Broduct, Bass 88 % Rendement, a. B. Hamburg per Juni 14.60 nominell, per Juli 13.90, per August 13.95. per Rovbr.-Deibr. 12.40. Gtetig.
Hamburg, 29. Juni. Kaffee good average Gantos per Juli 72.00, per Geptember 66.75, per Deiember 64.75. Alles Käuserpreise.

Bremen, 29. Juni. Betroleum. (Göluß - Berick). Felter, loco Gtandard white 6.50 Br.
Frankfurt a. Mo. 29. Juni. Cffecten-Gocietät. (Göluß.) Credit-Actien 250. Franzosen 189¼, Lombarden 74½, Galizier 166¾, Aegnyter 82.90, 4% ungariiche Goldrents 29.0, 1880er Kussen 83.70. Cotthard-Bahn 128.60, Disconto - Commandit 213.40, 6% consol. Mexicaner 90.80. Mecklendburger 165.00, 3% portugiessiche Anseihe 63.70.

Felt.
Amfterdam, 29. Juni. Getreidemarkt. Weizen auf

conto-Commandit 213,40, 6% confol. Mexicaner 90,80, Mechlenburger 165,00, 3% portugiciiche Anleihe 63,70.

— Feit.

Amfterdam, 29. Juni. Getreidemarkt. Meizen auf Lermine niedriger, per November 193.
— Rosgen 10.00 höher, auf Lermine geichäftslos, per Oktober 103. — Raps per Herbit — Nied 10.00 253/8, per Herbit 24/8, per Mai 1889 24/8.

Antwerpen, 29. Juni. (Goduspericht.) Meizen ruhig. Rosgen ruhig. Asfer unverändert. Gerfte leblos.

Barts, 29. Juni. Getreidemarkt. (Godusp-Bericht.) Meizen bhyt., per Juni 24,40, per Juli 24,25, per Juli-August 24,25, per Gept.-Dez. 24,25. Noggen ruhig, per Juni 13,75, per Gept.-Dez. 24,25. Noggen ruhig, per Juni 52,30, per Juli 52,50, per Juli-August 25,60, per Geptember - Dezember 53,40. Rüböl bhyt., per Juni 56,25, per Juli-Stagust 56,50, per Gept.-Dezebr. 57,00. Epiritus behyt., per Juni 44,75, per Juli 43,00, per Juli-August 56,50, per Gept.-Dezebr. 57,00. Epiritus behyt., per Juni 44,75, per Juli 43,00, per Juli-August 56,50, per Gept.-Dezebr. 41,25.

Barts, 29. Juni. (Godusperich) 3% amortifirbare Rente 86,42½, 3% Rente 82,95, 4½% Anleihe 106,17½, italien. 5% Kente 99,00. Siterreichilche Goldrente 903/4, 4% ungar. Goldrente 84½/16, 4% Russen de Goldrente 903/4, 4% ungar. Goldrente 84½/16, 4% Russen de Goldrente 297,50, Convert. Türken 14,85, Jürkenlooge 41,25, Credit mobil. 330,00, 4% Gyanier äuf. Anl. 723/8, Banque ottomane 525,00, Credit foncter 14,85, Jürkenlooge 41,25, Credit mobil. 330,00, 4% Gyanier äuf. Anl. 723/6, 5% privil. fürk. Obligationen 409,00, Banque de Baris 775,00, Banque d'escompte 467,50, Mediel auf Condon, 29, Juni. Getreidemarkt. (Goduspericht.) Fremde Jusuhren seit letjtem Montag: Weizen 38,660,

Condon, 29. Juni. Getreidemarkt. (Ghlukbericht.) Fremde Zufuhren seit letztem Montag: Weizen 38660, Gerste 7490. Hafer 99200 Orts. — Weizen ruhig, fremder stetiger, russischer Kafer thätiger, ordinärer 1/4 sh. theurer. Uedrige Artikel sehr träge, zu Gunsten der Käufer.

Condon, 29. Juni. An der Küste 16 Weizenladungen angeboten. — Wetter: Guftregen.

angeboten. — Wetter: Gußregen.

London, 29. Juni. Confols 99%, 4% preuß. Confols 107, 5% italien. Rente 98½, Lombarden 7½, 6, 5% Ruffen von 1871 —, 5% Ruffen von 1873 97½, Convert. Türken 14¾, 4% fundirte Amerikaner 129½, Defterr. Gilberrente 66½, Defterr. Goldrente 89, 4% ungar. Goldrente 83, 4% Spanier 725%, 5% privil. Regypter 101½, 4% unific. Regypter 82, 3% gar. Regypter 102½, Ditoman-Bank 10½, Gues-Actien 85½, Canada Bacific 57½, Convertirte Prerikaner 39½, 6% confol. Merikaner 13¾ % Agio. 4¼ % agnytidhe Tributanleihen 84. Blatdiscont 1½ %. Guesnumbers warrants 38 sh. 1 d.

Etverpoot, 29. Juni. Beheisen. (Schluß.) Mixed numbers warrants 38 sh. 1 d.

Etverpoot, 29. Juni. Gefreibemarkt. Beiten ½ d. d. his 1 d. höher, Mehl fest, Mais ½ d. niedriger — Wetter: Regneridh.

bis I d. höher, Mehl fest, Mais ½ d. niedriger — Wetter: Regnerisch.
Livervool, 27. Juni. Baumwolle. (Chlusberich.)
Umiah 12 000 Ballen, davon sür Speculation und Export
1000 Ballen. Stelig. Niddl. amerikanische Lieserung per
Juni-Juli 5½ Berkäuserpreig, per Juli - Augult 5½3
Räuserpreig, per August-Sept. 57½6 do., per Gept.-Oktor.
57¼6 do., per Oktor.-Rovember 57½2 Werth, per Rovbr.Dezdor. 5¾6 Käuserpreig, per Dezdor.-Januar 5¾6 do., per
Jan.-Februar 5¾6 d. do.
Beiersburg, 29. Juni. Wechsel Condon 3 Wt. 107,00,
do. Berlin 3 Mt. 52,45. do. Amsterdam 3 Mt. 88,25,
do. Baris 3 Mt. 42,17½, ½-Imperials 8,75, russ. Bran.Anleihe de 1864 (gestptl.) 273¾, russ. Bram.-Anl. de 1866
(gestptl.) 248¼, russ. Anleihe de 1873 16¼½, do. 2. Orientanleihe 98½, do. 3. Orientanleihe 98⅓8, do. 6 % Goldrente
196,00. Große russ. Gisenbahnen 261. Kursk-Riew-Actien
320. Betersburger Discontobank 656, Warschauer Discontobank —, russ. Bank für auswärt. Hande 236,00,
Betersburger intern. Handelsbank 453,00, neue 4% innere
Anleihe 82½, Betersburger Brivat - Handelsbank 312,00,
4½ 00 russ. Bobenpfandbriese 148¾1. Brivatdiscont 6 №
Betersburg, 29. Juni. Broductenmarkt. Zalg loco
56,00, per August 51,00. Weizen loco 11,75. Hoggen
per Juni-Juli 5,75. Kafer loco 3,60. Kanf loco 45,00.
Beinsaat loco 13,25. — Wetter: Heiter: Seiter.
Newnork, 28. Juni. (Gehluscourse.) Wechsel auf
Berlin 95½2 Mechsel auf Condon 4,86¾1. Cable Trans-

per Iuni-Iuli 5.75. Hafer loco 3,60. Hanf loco 45,00. Ceinfaat loco 13.25. — Wetter: Heiter.

Rempork, 28. Iuni. (Echlufcourfe.) Wechfel auf Berlin 95%. Mechfel auf Condon 4.8634. Cable Aransfers 4.89. Wechfel auf Baris 5.20. 4% fund. Anleihe von 1877 128, Erie-Bahnactien 24½, Newnork-Central Actien 104½. Chic. North Wettern-Act. 105¾. Cake-Ghore-Act. 90, Central-Bacific-Act. 30, North-Bacific-Breferred-Actien 51, Couisville und Nathville-Actien 53%. Union. Bacific-Actien 53¾, Chic. Milw. u. Gt. Baul-Actien 63%. Heading und Bhiladelphia-Actien 58%, Wabaih - Breferred- Act. 23, Canada - Bacific - Cifendahn-Actien 55%, Illinois Centralbahn-Actien 115¾. Couis u. Gt. Franc. pref. Act. — Erie fecond Bonds 94¼. — Waarenbericht. Baumwolle in Newnork 10¾6, do. in New-Orleans 9¾. — Raff. Betroleum 10¾6, do. in New-Orleans 9¾. — Raff. Betroleum 6¼ D. — C., de. Bipe line Certificats — D. 72½ C. Cettia. — Bucker (Fair refining Muscovades) 4½. Kaffee (Fair Nio) 15, Kio Nr. 7 low orbinary per Juli 10.07, do. per Gep. 10.02. — Chmalz (Milcor) 8.50, do. Spek — Rupfer per Juli 16,50. Getreidefracht 1¾.

Rewnork, 29. Juni. Mechfel auf Condon i. C. 4.86½, Rother Beizen loco 0.89¼, per Juni 0.86½, per Juli 0.86½, per Dezember 0.92½. — Mehl loco 2.90. — Mais 0.54. Fracht 1¾. Zucker (Fair refining Muscovades 4½.

Berlin, den 30. Juni. 169.00 166.20 2. Orient-Ant. 167.70 165.70 Combarben . Fransojen . 131.20 130.70 Disc.-Comm. . Deutick Bk. 22.90 22.80 Cair Arten Weizen, gelb Juni-Juli . . Gept.-Okt. . Roggen Juni-Juli Gept -Okt. Betroleum VI. 200 VA 95 50 95,00 158,00 156,40 213,30 211 60 165,00 164 00 108,40 108.70 163,2 162.85 192,15 190,50 191,90 190,15 20,39 20,37 20,32 20,31 | Deutide Br. | 168, 00 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 70 | 168 Rüböl .... Juni Gept.-Okt. . . Spiritus Juni-Juli . . bo. II. bo. neue 5xRum.G.-R. Ung. 4x Clbr Fonosbörie: fehr feft.

Antiiche Rotirungen am 30. Juni.

Beizen loco unverändert, per Lonne von 1000 Klogr. feinglasig u. weiß 126—1351k 126—165.M Br. bochbunt 126—1351k 126—165.M Br. belibunt 126—1351k 124—163.M Br. belibunt 126—1351k 124—163.M Br. 155 bez. roth 126—1351k 126—165.M Br. 155 bez. roth 126—1351k 122—160.M Br. 155 bez. roth 126—1351k 122—160.M Br. 155 bez. rothinär 126—1351k 104—142.M Br. 127.M Boz., per Gent. Durbr. mländ. 1571/2 M bez., transit 1231/2 M bez., per Gent. Durbr. mländ. 1571/2 M bez., transit 1231/2 M Br., 127.M Gd., per April - Mai transit 1281/2 M Br., 128 M Gd., per April - Mai transit 133 M Br., 1321/2 M Gd.

Regulirungspreis 1201k int. 105—108 M.
Regulirungspreis 1201k intererbar insandischer 107 M unterpoln. 70 M. transit 68 M.
Auf Cieferung per 1201k int. 105—108 M.
Regulirungspreis 1201k intererbar insandischer 107 M br., 1131/2 M Gd., unterpoln. 77 M bez., transit 73 M bez., per Gept. Dut. insand. 114 M Br., 1131/2 M Gd., unterpoln. 77 M bez., transit 761/2 M Br., 76 M Gd.

Crossen per Isonne von 1000 Kilogr. Mittel- transit 89—90 M.

Spiritus per 10000 % Liter loco contingentirt 501/2 M Br., nicht contingentirt 301/2 M Gd.

Rohzucker behaupt., Basis 880 Rendem. incl. Gack franco Neusahrwasser per 50 Kilogr. 22.30 M bez.

Betroleum per 50 Kilogramm loco ab Neusahrwasser verzollt, bei kleineren Quantitäten 11.60 M bez.

Ceteinhohlen per 3000 Kilo ab Neusahrwasser in Rahn-Cadungen, englische Schmiede-Nuß-35—37 M, schottische Maschinen-32—34 M.

Das Borsteheramt der Kausmannschaft. Danziger Börse.

Maschinen- 32—34 M Das Borsteheramt der Rausmannschaft.

Das Boriteheramt der Kaufmannschaft.

Das Boriteheramt der Kaufmannschaft.

Danzig, 30. Juni.

Setreide - Börle. (H. A. Moritein.) Wetter: Nach dem gestrigen Regen kühlere Temperatur, sonst schön.

Wind: Güdwessen.

Teizen. Insändischer hatte bei kleinem Umsatz schwach behauptete Breise. Auch in Transitweizen war nur geringer Berkehr, Breise ziemlich unverändert. Bezahlt wurde für insändischen dunt verdorben 122/31/4 140 M., bunt krank 1261/4 134 M., hellbunt 128/91/4 155 M., für volnischen zum Transit dunt verdorben 1121/4 70 M., 117/81/4 75 M., rothbunt 1261/4 118 M., hellbunt leicht bezogen 1271/4 118 M., hellbunt 1301/4 125 M., hochbunt 1281/4 1231/2 M., sum Transit dunt krank 1201/4 102 M., dunt mit Roggen besetzt 1261/4 106 M. per Tonne. — Termine: Junizum transit 1231/2 M. bez., Geptbr.-Okibr. insändisch 1571/2 M. bez., transit 1271/2 M. Br., 127 M. Gd., Okt.-Roo. transit 1281/2 M. Br., 128 M. Gd. April-Mai transit 133 M. Br., 1321/2 M. Gd. Recultrungspreis insändisch 151/4 M., transit 121 M. Gehündigt 50 Lonnen.

Roggen. Insändischer erzielte unveränderte Breise. Transit ohne Kandel. Bezahlt ist insändischer 1221/4 M. Br., 1231/4 M. Gd. Regultrungspreis insändisch 1091/2 M. Br., 131/2 M. Gd. Regultrungspreis insändisch 1091/2 M. Br., 1331/2 M. Gd. Regultrungspreis insändisch 1091/2 M. Br., 1331/2 M. Gd. Regultrungspreis insändisch 107 M., unterwolnisch 70 M., transit 68 M.

Der Tonne bezahlt. — Bezebohnen polnische Roch-109 M., polnische zum Transit Mittel-89, 90 M. per Tonne bezahlt. — Berebohnen polnische Roch-109 M., polnische zum Transit Mittel-89, 90 M. per Tonne bezahlt. — Berebohnen polnische Roch-109 M., polnische zum Transit Mittel-89, 90 M. per Tonne bezahlt. — Berebohnen polnische God-109 M., polnische zum Transit Mittel-89, 90 M. per Tonne gehandelt. — Roggen-kleie grobe 3.15 M per 50 Kilo bez. — Gytritus loco contingentirter 501/2 M. Br., nicht contingentirter 301/2 M. Gb.

### Produktenmärkte.

Runissberg. 29. Juni. (v. Portatius u. Grothe.)
Weizen per 1000 Kilogr. hochbunter rufi. 1324 127.50 M
bez., rother rufi. 12048 ger. 88. 12949 bef. 110 M bez.
— Roggen per 1000 Kgr. inländ. 1214 107.50, 12448
111.75 M bez., rufi. ab Bahn 11746 62, 11846 63, 63.50,
11946 64, 12046 66, 12248 68,50 M bez. — Gerfte per
1000 Kgr. große rufi. 66 M bez. — Kafer per 1000 Kgr.
100, 104, 106, rufi. 62, 63, fein 67 M bez. — Gerften
per 1000 Kilogr. weiße rufi. 87, 88 M bez. — Bohnen
per 1000 Kilogr. weiße rufi. 87, 88 M bez. — Bohnen
per 1000 Kilogr. 93.25, 97.75 M bez. — Budweizen
rufi. 80, 81, Ger. 79 M bez. — Spiritus per 10 000 Citer %
obne Faß loco contingentirt 50 M bez., nicht contingentirt
303/4 M bez. per Juni contingentirt 50 M Gb., nicht
contingentirt 303/4 M Gb., per August contingentirt 321/2 M Br., nicht contingentirt 30.00
Gb., nicht contingentirt 33 M Br., nicht contingentirt
33 M Br. — Die Rottrungen für rufisiches Getreibe
gesten transito.

Stetten 29 Juni Meizen seiter lage 160—164 per

33 M.Br. — Die Notirungen für russisches Getreibe gelten transito.
Stettin, 29. Juni. Weizen seiter, loco 160—164 per Juni-Juli 166.00, per Gept. Oht. 168.50. — Roggen seiter, loco 120—123, per Juni-Juli 124.50, per Gept.-Ohtor. 128.00. — Bommerscher Kater loco 118—121. — Rüböi still, per Juni-Juli 48.00, per Geptbr.-Ohtober 46.20. — Spiritus matt, loco ohne Fahmit 50 M. Consumsteuer 32.00, per Juni-Juli mit 70 M. Consumsteuer 32.00 M., per August-Geptbr. mit 70 M. Consumsteuer 32.50. — Betroleum loco verzolit 11.40.

Berlin, 29. Juni. Beizen ioco 161—177 M. per Juni 168 M. per Juni-Juli 167½—166½ M. per Juli-Ruguit 166—166¾—166¾—M. per Geribr.-Oht. 166—166½—165¾ M. per Ohtbr.-Novbr. 166¾—166 M. per November - Dezember 167½—166¾ M. — Roggen loco 123—130 M. per Juli-Ruguit 127¼—127½—127¼ M. per Geribr.-Oht. 130¾—131—130¾ M. per Ohtober-November 132¼—132½—132½—132¼ M. per November-Dezbr. 133¾—134—133¾ M. per Dezember-Januar 135 M. per Gerer loco 114—140 M. oft. unb weitpr. 123—127 M. permu. u. udærm. 124—127 M. ichlesidær 124—127 M. ichlesidær 124—127 M. ichlesidær 124—127 M. per Juli-Ruguit 115—115½—115½ M. per Gertember-Ohtober 116—116½—116½—116½ M. per Ohtober-November — M. per November-Dezember 118¼—117¾ M. — Rartosselmebt loco 20,20 M.— Trokene Rartosselstärke loco 114—180 M.— Trokene Rartosselstärke loco 20,20 M.— Trokene Rartosselstärke loco 30,20 M.— Trokene 18,5 M.— per Juni-735 M.— per Juni-735 M.— per Juni-735 M.— per Juni-735 M.— per Juni-80,0 M.— Per Juni-80,0 M.— Per Juni-80,0 M.— Per Juni-1011 51,6—51,9 M.— per Juni-51,6 51,5 M.— per Juni-51,6 51,5 M.— per Juni-51,6 51,5 M.— per Juni-51,5 51,5 bis 51,7 M.— per Juni-51,6 52,8 M.— per Juni-80,0 M.— per Juni-1011 32,5—32,8 M.— per Juni-1011 32,5—32,8 M.— per Juni-1011 32,5—32,8 M.— per Juli-Ruguit 32,5 bis 32,8 M.— per Juni-30,0 M.— per Juli-Ruguit 32,5 bis 32,8 M.— per Juni-30,0 M.— per Juli-Ruguit 32,5 bis 32,8 M.— per Juni-30,0 M.— per Juli-80,0 M.— Per Juli-80,

### Biehmarkt.

Berlin, 29. Juni. (Städt. Central-Niehhof. Amtlicher Bericht der Direction.) Am heutigen kleinen Markt standen zum Berkauf: 364 Rinder. 775 Schweine. 1043 Kälber, 6826 Hammel. Umsat an Rindern 60 Stück geringer Waare zu ungefähren Preifen des vorigen Montags. Der Schweinemarkt gestaltete sich noch slauer als vorigen Montag; man erzielte je nach Qualität 32—37 M. per 100 K mit 20 K Tara. Es wurde nicht ausverkauft. Auch der Kälbermarkt verlief ebenso slau und schleepend wie am vorigen Montag und wurde nicht geräumt. 1a. 38—46. 2a. 28—36 Big. per K Fleischgewicht. Hammel blieben wie gewöhnlich am Freitag sehne Nachfrage und Umsat.

Zucker.

Magdeburg, 29. Juni. (Wochen-Bericht der Magdeburger Börse.) Rohzucker. Der Markt zeigte mährend der lehtverslossenen acht Tage eine sehr feste Haltung bei successive gesteigerten Werthen für alle Qualitäten. Die Anregung wurde beim Wochenbeginn durch günstigere Auslandsberichte herbeigeführt, und obgleich swäter von Condon wie von Baris wieder eine Abschwächung gemelbet wurde, so blied dieselbe doch ohne Kückwirkung auf den hiesigen Markt, weil einige große Inlands-Raffinerien rege Kausulit bezeigten und gern die an den Markt gedrachten Offerten von Konnzucker zu successive 30—40 Kf. per Centner gesteigerten Breisen aufnahmen. Jür Nach Broducte bethätigten die Exporteure gutes Interesse und acceptirten det ebenfalls 50 Rfg. höheren Notizen das vorgekommene Angebot, wogegen dieselben auf 88 er Kornzucker in den lehsen Tagen reflectirten, weil die dafür gesteigerten Breisforderungen um circa 50 Kf. gegen die Terminpreise der Greculation differirten. Der Markt ichließt in seiter Hautung; die Umfähe dieser Woche betragen ca. 117 000 Ctr. Die Gesammtbestände Deutschlands in erster Hand von Rohzucker I. Broducts wurden heute auf ca. 694 000 Ctr. geschäht gegen circa 623 000 Ctr. Ende Juni 1886.

Raffinirte Jucker. Während der verslossen unseres

murben heute auf ca. 694000 Ctr. gelgahi gegen citta 623000 Ctr. Gnde Inni 1887 und gegen ca. 2843000 Ctr. Cnde Inni 1886.

\*\*Maffinirte Indeer.\*\* Während der verslössenen Woche Treuten sich raffinirte Indeer bei fester Tendenz unseres Markes anhaltend guter Beachtung und sanden in gemahlenen Raffinaden und Melis sowohl daseiend, als auch auf Lieferung Inli-Geptember zu 25 Kig. höheren Preisen belangreiche Umsähe statt. Brode behaupteten ihren vorwöchentlichen Werthstand.

Ab Stationen: Arnstallzucher 2. Qualität über 98 %—M. Kornzucher, ercl., 920 Kendement 23.20—23.50 M., do. do. 880 Kendement 22.20—22.50 M., Rachproducte, ercl., 750 Kendement 16.50 dies 18.80 M für 50 Kgr. Bei Bosten aus erster Hand: Kaffinade, sein ohne Fast 29.25 M., do. sein, ohne Fast 28.75 M., Melis stein ohne Fast 28.50 M., Würfelzucher 2. Qualität mit Kitte 29.50 M., gemahlene Raffinade 2. Qualität mit Kitte 29.50 M., gemahlene Raffinade 2. Qualität mit Kast 27.50 dies 28.25 M., gem. Melis 1. Qualität mit Fast 28.75 M für 50 Kilogr.

\*\*Trelasse effectiv: bessen Auglität zur Entzucherung gegignet, 42 dies 430 Be. (alte Grade) ercl. Tonne 2.80 dies 3.10 M., geringere Qualität, nur zu Brennereizwechen passend, geringere Qualität, nur zu Brennereizwechen passend, 42 dies 420 Be. (alte Grade) ercl. Tonne 2.80 dies 2.70 M linser Melasse. (alte Grade) ercl. Tonne 2.80 dies 2.70 M linser Melasse. (alte Grade) ercl. Tonne 2.80 dies 2.70 M linser Melasse. (alte Grade) ercl. Tonne 2.80 dies 2.70 M linser Melasse. (alte Grade) ercl. Tonne 2.80 dies 2.70 M linser Melasse. (alte Grade) ercl. Tonne 2.80 dies 2.70 M linser Melasse. (alte Grade) ercl. Tonne 2.80 dies 2.70 M linser Melasse. (alte Grade) ercl. Tonne 2.80 dies 2.70 M linser Melasse. (alte Grade) ercl. Tonne 2.80 dies 2.70 M linser Melasse. (alte Grade) ercl. Tonne 2.80 dies 2.70 M linser Melasse. (alte Grade) ercl. Tonne 2.80 dies 2.70 M linser Melasse. (alte Grade) ercl. Tonne 2.80 dies 2.70 M linser Melasse. (alte Grade) ercl. Tonne 2.80 dies 2.70 M linser Melasse.

Molle. Condon, 28. Juni. Wollauction. Die Stimmung blieb fest.

Schiffslifte.

Reufahrwasser, 29. Juni. Wind: W.
Angekommen: Couis. Philipp. Gent, Dachpfannen. —
Johanne Magdalene, Betersen, Kallundborg, Ballast. —
Mount Bark (SD.), Jones, Gtettin, Theilladung Zucker
(z. Zuladen). — Berwie (SD.), Menzel, Kopenhagen, leer.
Gesegti: Lina (SD.), Scherlau. Stettin, Eetreide und
Holz. — Murse (SD.), Blummer, Riga, leer.
30. Juni. Wind: SW.
Angekommen: Abele (SD.), Krühzseldt, Kiel, Güter. —
Theodor, Brunk, Randers, Ballast.
Gesegett: Ernst, Klickow, Dünkirchen, Melasse.
Im Ankommen: 1 Ever.

Plehnendorfer Canalliste.

Bom 29. Juni.
Holytransporte.
Holytransporte.
Gtromab: 1 Traft kiefern Rundholz, Ruhland - Gutherz, Weinreich, Duske, Bollakswinkel.

Thorner Weichsel-Rapport.
Thorn, 29. Juni. Masserstand: 1.82 Meter.
Wind: W. Wetter: windig, kühler.
Giromauf.
Von Stettin, Berlin und Magdeburg nach Ihorn: Hohensee jun.; Stensel u. Co., Theilnehmer, Saalselbt, Scheele u. Co., Garnison-Verwaltung, Muth, Hannemann,

Grothe Nachf., Müller u. Mann, Gebr. Arenhlin, Brande. Juderschinerdt u. Beuchet; Maschinendt Sonia, Kapier, Messerpuhsteine, Walchümsteln von emal. Gisenbiech, Misten mit leeren Flaschen, Walkfett, Eisenbiech, Eichorien, Juder, Glas, Gyrup.

Tromad.

D. Hoch, Kleist, Hasselbusch, Kulm, 1 Kahn, 50 000 Kar. Feldsteine.

J. D. Hoch, Kleist, Hasselbusch, Kulm, 1 Kahn, 50 000 Kgr. Feldsteine.

Gienapp, Kosmann, Gumbinek, Kurzebrack, 1 Kahn, 50 000 Kgr. Feldsteine.

Radynnski, Kleist, Gumbinek, Dirschau, 1 Kahn, 50 000 Kgr. Feldsteine.

Radynnski, Kleist, Gumbinek, Dirschau, 1 Kahn, 50 000 Kgr. Feldsteine.

Rodynski, Kleist, Gumbinek, Dirschau, 1 Kahn, 50 000 Kgr. Feldsteine.

Rodynski, Reist, Gumbinek, Dirschau, 1 Kahn, 50 000 Kgr. Feldsteine.

Grajewski, Roduszewski, Hasselbusch, Kurzebrack, 1 Kahn, 50 000 Kgr. Feldsteine.

Böhler, Fajans, Jakrosyn, Danzig, 1 Kahn, 50 000 Kgr. Feldsteine.

Kr. Lieh, Leminski, Dobrynkowo, Danzig, 1 Kahn, 68 798,5 Kgr. Weizen.

Fr. Lieh, Leminski, Dobrynkowo, Danzig, 1 Kahn, 50 000 Kgr. Weizen.

Bodorsynnski, Gehring, Hasselbusch, Graubenz, 1 Kahn, 50 000 Kgr. Feldsteine.

Ghmidt, Echneiber, Bizie, Kurzebrack, 1 Kahn, 50 000 Kgr. Feldsteine.

Bodorsynnski, Gehring, Nieszawa, Graubenz, 50 000 Kgr. Feldsteine.

Bodorsynnski, Bobrownik, Kurzebrack, 1 Kahn, 50 000 Kgr. Feldsteine.

Rubacki, Droskowski, Bobrownik, Kurzebrack, 1 Kahn, 50 000 Kgr. Feldsteine.

M. Droskowski, Bukowiecki, Nieszawa, Thorn, 1 Kahn, 45 000 Kgr. Feldsteine.

Maczersynnski, Lopolewski, Nieszawa, Thorn, 1 Kahn, 45 000 Kgr. Feldsteine.

Maczersynnski, Lopolewski, Nieszawa, Thorn, 1 Kahn, 45 000 Kgr. Feldsteine.

Maczersynnski, Lopolewski, Nieszawa, Thorn, 1 Kahn, 45 000 Kgr. Feldsteine.

Maczersynski, Lopolewski, Nieszawa, Thorn, 1 Kahn, 45 000 Kgr. Feldsteine.

Maczersynski, Lopolewski, Nieszawa, Thorn, 1 Kahn, 45 000 Kgr. Feldsteine.

Maczersynski, Lopolewski, Nieszawa, Thorn, 1 Kahn, 45 000 Kgr. Feldsteine.

| Meteorologische Vepesche vom 30. Juni,<br>Morgens 8 Uhr.                         |                                                      |                                   |                                                                   |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Stationen.                                                                       | Bar.                                                 | Applied   Doctor                  |                                                                   | Zem.<br>Cels.                                      |
| Thullaghmore                                                                     | 758<br>755<br>754<br>745<br>749<br>—                 | GGD :                             | halb bed. bedecht molkenlos bedecht bedecht                       | 18<br>9<br>14<br>9<br>1-                           |
| Gork, Aueenstown Breft Selber Sploer Splt Samburg Swinemunde Reufahrwasser Memei | 757<br>748<br>742<br>746<br>747<br>748<br>747        | mam :                             | heiter  molkig bebeckt Regen  wolkig molkig Regen                 | 13  <br>11  <br>14  <br>12  <br>17  <br>16  <br>14 |
| Baris Minster Karlsruße Wiesbaden Whinden Chemnik Berlin Wien                    | 749<br>752<br>752<br>753<br>751<br>749<br>752<br>752 | mem<br>en<br>en<br>en<br>en<br>en | bebecht bebecht bebecht beiter Regen heiter wolkig bebecht beiter | 12<br>15<br>15<br>15<br>16<br>13<br>15             |
| Ile d'Ais                                                                        | 752<br>Binbf                                         | tärke: 1 =                        | <br>  bebeckt<br>  leifer Jug, 2<br>  h. 6 = stark.               | _  <br>  20  <br>  = leidn                         |

3 = schwach, 4 = mäßig, 5 = frish, 6 = stark, 7 = ster, 8 = stürmisch, 9 = Gturm, 10 = starker Gurm, 11 = heftiger Gturm, 12 = Orkan.

heftiger Gturm, 12 = Orkan.

Rebersicht der Mitterung.

Ein Minimum mit einer Tiefe von 471 Millim. liegt über Schleswig. Der höchste Luftbruck von 759 Millim. befindet sich im Westen Großdritanniens. Ueber Eentraleuropa ist es allgemein sehr kühl gemoorben. Das Wetter ist in Deutschland veränderlich, vielsach regnerisch, bei im Norden mäßigen die frischen, im Güden schwachen, meist südwestlichen Winden, allenthalben siel gestern Kegen, doch fanden nur noch sehr vereinzelt Gewitter statt; besonders ergiebig waren die Niederschläge an der deutschen Nordseeküste; Curhaven meldet 37 Millim. Obere Wolken ziehen aus Güdwest dies West.

Deutsche Geewarte.

### Meteorologische Beobachtungen.

| Juni. | Gibe   | Stand<br>mm             | Thermom.<br>Celfius  | Wind und Wetter                                                           |
|-------|--------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 29 30 | 4 8 12 | 749,2<br>747,2<br>747,2 | 22,0<br>16,1<br>19,9 | NM, flau, hell, wolkig.<br>GGW, mäßig, wolk. bez.<br>WGW, " hell, wolkig. |

Verantivortliche Nebacteure: für den politischen Afeil und vers mischte Nachrichten: Dr. B. Herrmann, — das Fenilleton und Literorisches H. Köchner, — den lokalen und provinziellen, Dandels-, Marine-Aheil und den übrigen redactionellen Inhalt: A. Riein, — für den Inscratentheils E. B. Kasenann, sämmtlich in Danzig.

Bad Reiners, in der von Bergenumrahmtensagenreichen Grafichaft Glatz gelegen, ift feit Jahrhunderten durch seine Helgen als Aurgästen und von 2718 Bersonen als Erholungsgästen und Durchreisenden besucht. An Wohnungen ist kein Mangel. Die freundlichen zum Theil einfachen aber sehr wohnlichen Logirhäuser stehen meist in Gärten oder dicht an der Promenade. Gie enthalten billige und theuere Wohnungen ie nach Wahl und Geschmach. Bei der nicht unbedeutenden Concurrenz ist die Mundverpslegung gut und zu sollben Preisen zu haben. Das Bad ist angezeigt dei sammtlichen Krankheiten auf anämischer Basis: Krankheiten des Blutes. des Nervenspssens, Magen- und Darmkatarrhen, Reconvalescenz, Herschwäche und Herschelern mit beginnender Compensations-Störung, Fettleibigkeit, Luberculose. Ferner bei idiopatischen Katarrhen der Alfmungsorgane und dronischen Entzündungen der Lungen und des Rippenfelles, dronischen Krankheiten der meibl. den Gezualor\_ ane und sämmtlichen ersudativen Brozessen. Der neue Kurgarten umfast ein Areal von über 24 Morgen.

## Berliner Fondsbörse vom 29. Juni

Die Stimmung unserer Börse ist auch heute eine günstige geblieben; in salt sämmtlichen Iweigen des Berkehrs machte die steigende Coursbewegung weitere und theilweise recht erhebliche Fortschritte, und die Umfähe liehen ziemlich beträchtliche Ausdehnung ersehen. Die von uns bereits im gestrigen Referat erwähnte Insolvenz mehrerer kleiner Greculanten blieb auf die Tendenz gänzlich einsluchlos, da sich die Ansicht über eine weitere gesunde Gestaltung des Geschäfts zusolge der von neuem in Angriff genommenen regen Emissionsthätigkeit unserer großen Finanzhäuser verallgemeinerte. Inländische Eisenbahnactien lebhafter umgesetzt. Von ausländischen Eisenbahnactien zeigte sich für

Franzosen, Lombarden, Galizier und schweizerische Devisen regeres Interesse. Montanwerthe fester und belebter Andere Industriepspiere waren im allgemeinen vernachlässigt und vielsach matter. Fremde Fonds in großen Gummen zu anziehenden Notirungen gehandelt, vornehmlich russische Anleiben, Noten und die neue 4½ % ungarische Gold-Investitionsanleihe. Breußische und deutsche Fonds, Pfand- und Kentenbriese etc. in gutem Begehr. Brivatbiscont 2½ % bez. und Gd., Ustimogeld ca. 4%.

|                                                                                                                                                      | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | MANAGES AND ASSESSMENT                         |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Deutsche Fon                                                                                                                                         | ids.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                | Ru              |
| Deutsche Reichs-Anleihe<br>do. do.<br>Konsolidierte Anleihe . do.<br>bo. do.<br>Staats-Schubscheine . Dsivreuß. Prov.—Oblig.<br>Weiver. Prov.—Oblig. | 31/2<br>31/2<br>31/2<br>4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 107,30<br>102,60<br>106,90<br>103,50<br>102,00 | Ru<br>Bo<br>Ita |
| Candid. Centr Biddr.<br>Ofipreufi. Pfandbriefe.<br>Bommeriche Pfandbr<br>do. bo                                                                      | 31/2<br>31/2<br>4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101,50<br>100,60<br>100,80                     | Til Ge          |
| Bojeniche neue Bibbr.<br>bo. bo.<br>Westpreuß. Pfandbriese<br>do. neue Psandbr.<br>Vomm. Rentenbriese.                                               | 31/2<br>31/2<br>31/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 102,30<br>100,80<br>100,60<br>100,60<br>104,60 |                 |
| Bosensche bo. Breuhische bo. Ausländische 3                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 104,60<br>104,60                               | Da bi Di Si     |
| Desterr. Golbrente Desterr. Bapier-Rente                                                                                                             | 5<br>41/5<br>41/5<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 91,00<br>77,75<br>65,50<br>66,25<br>102,00     | No              |
| bo. Bapierrente                                                                                                                                      | 55455555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72,30<br>83,00<br>78,00                        | Dr              |
| bo. bo. bo. 1871<br>bo. bo. bo. 1872<br>bo. bo. bo. 1873<br>bo. bo. bo. 1873                                                                         | 55 41/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 97,40<br>97,40<br>89,25                        | Dr              |
| bo. bo. bo. 1877<br>bo. bo. bo. 1880<br>bo. Rente 1883<br>RuffEngl. Anleibe 1884<br>bo. Rente 1884                                                   | 246594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 89,25<br>100,40<br>82,20<br>109,70             | St              |
| bo. Rente 1884                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97,25<br>89,90<br>57,20                        | A               |

bo. Rente 1884 5 Ruff. 2. Orient-Anleibe 5

89.90 57.20

| riff genommenen regen Emission<br>tien lebhafter umgesetzt. Von                                                                                                                                                                                                             | nsthätigl<br>ausländ                                                                                                | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruff. 3. Orient-Anleihe bo. Gitegl. 5. Anleihe bo. bo. 6. Anleihe RuftBoln. Gchah-Obl. Boln. LiquibatPjbbr. Italienijche Rente Rumäniiche Anleihe bo. fundirte Anl. bo. fundirte Anl. bo. amort. bo. Lürk. Anleihe von 1866 Gerbifche Gold-Pfbbr. bo. Rente bo. neue Rente. | 58,35<br>59,50<br>88,90<br>85,20<br>53,66<br>97,70<br>105,00<br>101,70<br>93,60<br>14,80<br>82,90<br>80,80<br>81,00 | THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND |
| Hąpotheken-Pfandbrie                                                                                                                                                                                                                                                        | e.                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dans. Supoth. Bfandbr. 4<br>bo. bo. bo. 31/2<br>Did. Grundid. Bfbbr. 4                                                                                                                                                                                                      | 101.25<br>95,56<br>102.00                                                                                           | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Military and the second second                                                                                                              | 1                                      | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hypotheken-Pfan                                                                                                                             | brie                                   | fe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dans. SppoihBjanbbr. bo. do. do. dith. GrumbichBjbbr. Samb. Spp Bjanbbr. Rorbt. GrbcrdtBjbbr. Romm. SppBjabbr. Pomm. SppBjabbr. 2. u. 4. Em | ************************************** | 101.25<br>95.56<br>102.00<br>102.30<br>102.21<br>99.25<br>96.00<br>86.50<br>115.75<br>1112.75<br>103.60<br>102.70<br>97.70<br>103.60<br>102.70<br>97.70<br>103.50<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30<br>105.30 |

| u/cit                                                                                            | Cijendannacijen 38                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | itay jac                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | Cotterie-Anlei                                                                                                                                                                                                                                     | yeir                                                |                                                                                                                                                             |
| Baier<br>Brau<br>Goth,<br>Höln-<br>Cübe<br>Delic<br>Do.<br>Do.<br>Dlbe<br>Br. I<br>Raal<br>Ruft. | PrāmAnl. 1867  Prāmien-Anleihe midw. DrAnleihe Brām Bjanbbr. burg. 50itr Looje -Dinb. BrG der BrāmAnleihe tr. Cooje 1854  CrebC. v. 1858 Cooje von 1860 bo. 1864 hburger Cooje -BrāmAnleihe 1855 -Grai 100 LCooje BrāmAnl. 1864 bo. von 1868 Cooje | 31/2<br>31/2<br>31/2<br>31/2<br>5<br>31/2<br>5<br>- | 138,90<br>139,90<br>99,44<br>106,80<br>140,00<br>134,75<br>133,10<br>112,50<br>299,40<br>116,50<br>278,75<br>134,00<br>152,10<br>461,25<br>144,00<br>221,50 |
|                                                                                                  | Gifenhahn-Stam                                                                                                                                                                                                                                     | 119 11                                              | mh                                                                                                                                                          |

| Eisenbahn-Stam                     | m- uno          | 107.50  |
|------------------------------------|-----------------|---------|
| Stamm - Priorität                  | s - Actio       | en.     |
|                                    | Div.            | 1887    |
| Kachen-Mastricht                   | 49,50           | 17/8    |
| BerlDresd                          | 103,00          | 41/8    |
| Marienby-MlawkaGt-A.               | 65,50           | 1       |
| do. do. StPr.<br>Nordhaufen-Erfurt | 112,70          | 5_      |
| bo. GtBr                           | -               | - CORNE |
| Ostpreuh. Güdbahn bo. StBr         | 98.75<br>116.80 | 5       |
| Gaal-Bahn GtA                      | 48,50           | 1/3     |
| bo. St. Br                         | 107.90          | 0       |
| Stargard-Bosen                     | 104.25          | 41/2    |
| bo. GtBr                           | 88,20           | 3       |

| -         | + Binfan nam Citacta ea                                                                                                                                                                                                              | r. Dip.                                        | 1887.    | To the second                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|           | † Zinsen vom Staate ga Galizier Sottharbbahn †AronprRubBahn Lüttich-Cimburg DesterrFranz, St. † bo. Rorbweltbahn bo. Lit. B. †ReichenbBarbub. †Rust, Staatsbahnen Russ, Gameiz, Unionb. Bob. Mestb. Sübösterr. Lombarb Marichau-Wien | 83.75<br>134.00<br>76.60<br>21.10<br>95.00<br> | 3.81<br> |                                 |
| Section 1 | Ausländische Pr<br>Actien.                                                                                                                                                                                                           | ioritāts                                       |          | THE RESERVE THE PERSON NAMED IN |
|           | M 115 4 80 5                                                                                                                                                                                                                         | 1 10 .                                         | 100 10   | 1                               |

| Ausländische Pri<br>Actien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | loritāts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gotihard-Bahn  †RajchOberd. gar. [. bo. bo. Gold-Br. †RronprRudolf-Bahn †DefterrFrGtaatsb. †Defterr. Rordwestbahn bo. Elbthald. † bo. 50/0 Oblig. **Ungar. Norbositbahn † bo. 50/0 Oblig. **Ungar. Porbositbahn † bo. 50/0 Oblig. **Ungar. Porbositbahn † bo. bo. Gold-Br. **Brest-Grasewo **Charkow-Ajow rtl. **Gursh-Kiem **Thosko-Kjäjan **Thosko-Kjäjan **Thosko-Kjäjan **Thosko-Kjäjan **Thosko-Gmolensk | 5 107.11<br>82.21<br>103.91<br>74.00<br>81.86<br>86.44<br>55.00<br>104.66<br>78.22<br>102.24<br>102.24<br>88.00<br>95.00<br>94.14<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00<br>87.00 |

| eı   | o ca. 4 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1    | Bank- und Industrie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Actien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1887                                                               |
|      | Berliner Kaffen-Verein Berliner Hanbelsgef Berl. Prob. u. HandA. Bremer Bank Brest. Diskontobank Danziger Privatbank Danmiddter Bank Deutide GenofiendB. bo. Geffecten u. M. bo. Reichsbank bo. Kreichsbank bo. Sypoth Bank Bisconto-Command Gothaer Grunder Bk. Hannöveriche Bank Hönigsb. Bereins-Bank Lübesker Comm Bank Magdebg. Brivat-Bank Meininger Hypoth Bk. Nordbeutiche Bank Defterr. Credit. Anflatt Bomm. HypActBank Boener BrovingBank Breuß. Boben-Credit. Br. CentrBoden-Cred. Godffhauf. Bankverein Gdlefticher Bankverein Gdlefticher Bankverein | 120,40<br>161,00<br>95,50<br>97,70<br>99,50<br>141,75<br>150,90<br>128,50<br>128,50<br>129,90<br>211,60<br>67,60<br>127,90<br>108,60<br>117,00<br>117,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00<br>158,00 | 5943/4<br>353/10<br>591/2<br>77797651/2<br>6565555880051/2<br>61/2 |
| 000  | Danziger Delmühle<br>bo. Prioritäts-Act.<br>Actien ber Colonia<br>Leipziger Feuer-Bersich.<br>Bauverein Bassege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 136,00<br>125.25<br>—<br>64,50<br>90,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9<br>65<br>60<br>3                                                 |
| 0000 | Deutsche Baugesellschaft<br>A. B. Omnibusgesellsch.<br>Gr. Berlin. Pferhebahn<br>Berlin. Vapven-Fabrik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90.75<br>169.80<br>263.00<br>101.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35/6<br>91/2<br>12<br>5                                            |

| 7  | Wilhelmshütte   103,25   = Oberichles. EisenbB.   90,00   =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 | Berg- und hüttengesellschaften. Div. 1887.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0  | Dorim. Union-Bgb   108,70   35,40   1/6   108,50   2   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/6   1/ |
| 0  | Wechsel-Cours vom 29. Juni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 | 50.       3 Mon.       2½       20.31         Baris.       8 Is.       2½       80.455         Brüffel.       8 Is.       2½       80.45         50.       2 Mon.       2½       80.15         Mien.       8 Is.       4       162.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2  | bo. 3 Mon. 2½ 20.31 Baris 8 Ig. 2½ 80.55 Brüffel 8 Ig. 2½ 80.55 bo. 2 Mon. 2½ 80.15 Mien 8 Ig. 2½ 80.15 Do. 2 Mon. ½ 162.40 bo. 2 Mon. 4 161.70 Betersburg 3 Mch. 5 189.25 bo. 3 Mon. 5 187.75 Maridau 8 Ig. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4  | Discont der Reichsbank 3 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2  | Sorten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Govereigns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Dollar 20 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6  | Franzölische Banknoten 80.70 Desterreichische Banknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Gilbergulben

Russische Banknoten

Heute Nacht 21/2 Uhr entschlief sanst nach langem schweren Leiben mein geliebter Mann, unser theurer Nater und Großvater der Kaufmann

Benedict Toeplik im 64. Lebensjahre. Danzig, d. 30. Juni 1888. Die Hinterbliebenen.

Die Beerdigung findet am 3. Juli 9½ Uhr Morgens vom Trauerhause aus, statt.

Heute Nacht 21/2 Uhr verschied nach langen schweren Leiden unser hochverehrter unvergesslicher Chef,

Benedict Toeplitz im 64. Lebensjahre.

Der Dahingeschiedene war uns ein Vorbild seltener Pflichttreue und aufrichtiger Menschenliebe und betrauern wir in ihm mit seinem Heimgang einen väterlichen Freund und treuen Rath-Sein Andenken wird von

uns stets in Ehren gehalten

Das Comptoir-Personal der Firma "B. Toeplitz & Co."

Statt besonderer Meldung.

Beftern Abend 101/4 Uhr starb in Folge einer Heri-lähmung mit lieber Sohn, unser guter Bruber

Ernst Rucherti. Dieses zeigen tiefbetrübt an Die Hinterbliebenen. Letzkau, den 30. Juni 1888.

Bekanntmachung.

Um die Gebäudesteuer-Rollen bei der Gegenwart zu erhalten, sind in dieselben (gemäß § 15 des Gesetzes vom 21. Mai 1861) außer dem Wechsel in den Eigenthums-Berhältnissen, insbesondere alle diesenigen Beränderungen nach zutragen, die dadurch entstehen, daß:

otelenigen Veranderungen nachjutragen, die dadurch entstehen,
daß:
a. bisher steuerpslichtige Gebäude
in die Alasse der steuerfreien
resp. bisher zu Bier vom Hundert des Rutungswerthes
steuerpslichtige Gebäude in die
Alasse der zweiprocentigen
übergehen, oder umgekehrt;
de Gebäude ganz neu entstehen
resp. durch Veränderung in
ihrer Gubstanz schulz, An., Umdau durch Veränderung —
Abtrennung der dazu gehörigen
Abtrennung der dazu gehörigen
u. s. w. an Rutungswerth
gewinnen oder verlieren.
Die Eigenthümer und Rutinießer der Gebäude sind verpslichtet, die gebachten Verändertungen dem Königlichen KatasterAmt schriftlich oder protokollarisch
anzuzeigen.

psilichtet, die gebachten Beränderungen dem Königlichen Kataster-Amt schriftlich oder protokollarisch anuzeigen. II Wer die rechtseitige Anzeige unterläht, verfällt, wenn daduch dem Gtaate Gteuer vorenthalten ist, neben der Rachzahlung in eine dem dopppelten Betrage der vorenihaltenen Gteuer gleichkommende Geldbuche (§ 17 des Gedäubesteuer-Geseches vom 21. Mai 1661).

Damit die Gebäude-Eigenthümer vor den Rachtseiten seschäubesteuer-Geseches vom 21. Mai 1661).

Damit die Gebäude-Eigenthümer vor den Rachtseiten seschäuft werden, welche ihnen genäß des vorallegirten S aus der Berspätung ober Unterlassung der Anmeldung durch Berhängung einer Gtrase, desiehungsweise durch Fortentrichtung der discherigen Gteuer erwachsen, werden moir eine Jusammenstellung der im Cause des letzverstossenen Etatsjahres dewirkten Beränderungen an den Gebäuden im hiesigen Gtadtbezirke einschliehlich der Borthädte, sür das Königliche Rataster-Amt ansertigen lassen und hordern dienigen Gigenthümer, an deren Grundslüchen während des Etatsjahres 1. April 1887/88 Deränderungen der Eingangs erwähnten Art vorgekommen sind, zus die Koriensen Gigenthümer, un deren Grundslüchen während des Etatsjahres 1. April 1887/88 Deränderungen der Gingangs erwähnten Art vorgekommen sind zus Gesenblümern, von welchen nach der polizeilichen Bau-Consens-Lite im Etatsjahr 1. April 1887/88 bauliche Beränderungen an ihren Grundslüchen vorgenommen motden nach der polizeilichen Bau-Consens-Lite im Etatsjahr 1. April 1887/88 bauliche Beränderungen an ihren Grundslüchen vorgenommen worden sind, ie ein Exemplar des Formulars der Beränderungs-Rachweitung zur Ausfüllung direct zusenden werden. (6141) Danzig, den 19. Juni 1888.

Aufruf!

Am 1. November 1879 hat sich ber Kandibat ber Bhilologie Theodor Kirsch aus Bäslack entsernt, angeblich um nach Danzig zu reisen. Geit jenem Tage sehlt jede Evur über Leben und Aufenthalt des Genannten. — Es wird gebeten, etwaige Nachrichten dem Unterzeichneten zugehen zu lassen. Lehrer Liedtke

Bon heute ab ermäßigen wir unseren Lombardzinssuß für Bör-senpapiere auf

31 2 Procent pro Anno.

Dangig, ben 1. Juli 1888. Westpreußische Landschaftl. Darlehns-Rasse.

# Deutsche Geschichte

Dampfbootfahrt Danzig-Westerplatte-Zoppot.

Bei günftiger Bitterung und ruhiger Gee fährt das Dampfboot "Greif" am Sonntag, den 1. Juli, wie nachtehend:
Abfahrt Iodannisthor 8 Uhr Morgens.
Westerplatte 83/4
Ankunst Iodannisthor 91/4
Absahrt von Iodand der Westerplatte 91/2
Ankunst Westerplatte 10
Absahrt Westerplatte 111/2
Ankunst Iodannisthe 12
Ankunst Westerplatte 12
Ankunst Westerplatte 12
Dannig 11/2
Der Dannig wird in Iodannisthe Geestege anlegen.

Geebad Actien-Gesellschaft.

Rurhaus Westerplatte. Morgen Conntag, den 1. Juli: Großer Frühstückstisch.

Alexander Gibsone.

Zur meistbietenden Berpachtung.

1. des Kruges in Zoelp 2. der Fischerei auf dem

Röthloff - Gee beziehungsweise beiber Bacht-objecte zusammen, für die Zeit vom 1. October 1888 bis zum 1. October 1893 habe ich im Auf-trage des Herrn Rittmeisters von Reichel-Maldeuten Termin

von Reichel-Malbeuten Termin auf den 30. Juli 1888,

Rachmittags 3 uhr,
im Gasthause Malbeuten anberaumt, zu welchem ich Bachtlustige mit dem Bemerhen einsade, das die Bachtbebingungen in meiner Schreiberei eingesehen ev. gegen Schreibgebühren bezogen werben können.
Gaalfeld Ostpr., 26. Juni 1888.

Grofiohann,
Rechtsanwalt und Notar.

Rechtsanwalt und Notar.

An Order verlaben

ss Black Gea 20 Fafi Alaun, 4 Faft Schwefel. Die Inhaber der gerirten Con-noissemente wollen sich melben bei (6147

Aug. Wolff & Co. Mein Comtoir

befindet sich von heute ab **Hundegasse** 80, 1. Albert Cohn.

Cangfuhr—Brösen. Beim Beginn ber Babesaison erlaube ich mir meine räglichen Toursahrten nach Brösen bem geehrten Publikum in Erinnerung zu bringen. (6074 iu bringen. (6074 Abfahrt Morgens 8 Uhr vor Langfuhr Ar. 25. Achtungsvoll **Ed. Roell.** 

Wefeler Kirchbau-Geldlotterie, Hauptgewinn 40 000 M, Coofe à 3.50 M (6129) Münchener Kunftgewerbe-Kus-ftellungs-Cotterie, Hauptgew. 30 000 M, Loofe à 2 M bei Th. Vertling, Gerberg. 2.

Schön- & Schnellschrift-

Unterricht ertheilt Herrenu. Damen unter Garantie des Erfolges A. Graeske,

Hausthos 3, II. Sceppen.

A Lady desire to give english lessons private and in circle 6140) Langgasse 80. Marjeshering, 3 Gt. 10—20 A, Gt. 5, 10, 15 B, per Ghoch 3 4, 5, 6, 7, 8 M, Caviar 2, 50 M, Garbellen per H 1, 10, bei 5 H nur 1.00 M per H. Cimburger p. Gt. 10 B, Tiffter v. 20 Bp. Hempf. 5. Cohn, Fifthmarkt 12, Ging. Tobiasg. in b. Heringshblg. Auch Gonntags bis 10 Uhr Abends aeöffnet. (6120

Besten Portland-Cement offerirt zu Fabrikpreisen

Georg Corwein, Vertreter ber Breuß. Vortland-Cement-Fabrik **Reinh. Hochschult Nachs.** Comfoir: Hundegasse 91.

Handbier-Apparate, Keller=Apparate,
jowie einzelne Armaturen, Drucktolläuche,

Zinnrohr, Bleirohr. Pr. engl. frang. und beutsche Bandsägen, Kreissägen, Gattersägen, Feilen. Bauartikel, als

Chür= 11. Feusterbeschläge jeder art emsiehtt billigst Emil A. Baus,

in Brangenau, Rreis Raffenburg. (6114 5851) 7. Gr. Gerbergaffe 7. en wir ür Börür Bör-Nouvel.

S. Reißmann. Da ich burch den Tod meines Mannes die von uns über drei Jahre innegehabte Dekonomie der hundehalle aufgegeben, eröffne ich vom 1. Juli einen kräftigen

Mittagstisch außer dem Haufe, à Portion 60 . 3. Geehrte Kunden bitte ich bis zum 1. Juli sich zu melden. Friederike Schmidt, Frauengaffe 38, part. (6153

Aecht Berliner Weißbier in vorzüglicher Qualität empfiehlt 25 Flaschen 3 Mark N. Pawlikowski, Hundegasse 120.

Zu bekannten billigen Preisen empfehle in großer Auswahl: Hochelegante neueste Herren - Cravatten. Oberhemben, lein. Chemisetts, Kragen, Manschetten, Handschuhe,

Tricotagen und Strümpfe. Herren-, Zouristen-Schirme u. Damen-Gonnenschirme. Niederlage der so beliebten krumpsfreien, echten "Electra" - Schweiß-

Gocken, Louis Willdorff,

Ziegengasse 5. Alte Dachpfannen, größtes Format, werden zu kaufen gefucht. Offerten mit Breisangabe unter 5965 an die Exped. dieser Itg.

Etwa zehn Schock gutes geschältes Rohr

werden zu kaufen gesucht. Offerten mit Breisangabe unter 5966 an die Exped. dieser Itg.

Große Granithugeln von Borbauten zu kaufen gefucht. Offerten mit Breisangabe unter

5967 an die Expedition dieser Itg.

Hupotheken = Bankgelder auf **ftädtisch**e Grundslücke mit u. ohne Amortisation, offerirt (5380 **Alois Wensky, h**l. Geistg. 9311. Ritterguts-Berkauf.

Ritterguts-Berkauf.

Wegen Tobesfall bes Besitzers ist eins der besten Güter, in der Nähe von Königsberg in Br., mit ca. 30 000 Thir. Ansahlung preismerth zu verkaufen. Größe ca. 25 Suse kulmisch, vorsüglicher Boden, sehr schöne zweischmittige Wiesen, 1 Haufe gut bestandener Wald, sehr gute Jagd. Das ganze Areal ist soll bereich dicht, semergelt u. wo nöthig draintrt. Gebäude überreichlich, nicht massiv, mit rother Bedachung Gehr geräumiges Wohnhaus mit großem schönen alten Garten, Hopothek günstig. Das Gut ist seit 32 Jahren in einer Hand gewesen. Diserten von reellen Gelbiskäufern erbittet die Besitzerin unter H. B. 5000 positiagernd Haufern Königsberg Ostpr. Megen Ablebens meines Mannes, bes **Dr. Margolinski**, beabsich-tige ich umzugshalber

feine Möbel, i. B. 1 Büffet, 1 Garnitur Nuti-baum-Blüfch-Möbel, 1 vorzüg-lich gut erhaltenen Flügel, so-wie fammtliche

Wirthschaftsund Rüchengeräthe, um schnell zu räumen sehr preis-werth aus freier Hand zu ver-kaufen. (6112 Reslectanten belieben sich in meiner Wohnung zu melben. Marie Margolinski,

Christburg, ben 29. Juni 1888

Im Kaffeehause zu den (6143 "Dreischweinsköpfen" ist ein **schwarzer Rudel**, junger **schwarzer Rudel**, 4 Monate alt, billig zu verkausen. Berhauf Stadtgebiet Ar. 142.

Bon **Bilhelm N**üller, Professor in Tübingen. (1.—10. Tausend.) Mit zahlreichen Borträts. Breis geb. 4 M.— Berlag von **Carl Arabbe** in **Ctuttgart**.— Ju beziehen durch alle Buchhandlungen.

Cine beutsche Geschichte, fortgeführt bis zum Tode Kaiser Wilhelms, dürste dem gedildeten Bublikum hochwillkommen sein. Der Bersasser, durch seine früheren Publikationen wohlbekannt, führt in lebendiger, lichtvoller Darstellung u. sessen Greis der durch die verschen Berioden der deutsch. **Dan, H.** Geschichte. Das Buch erscheint in e. Form, welche geeignet ist, d. Interesse weit. Areise in Anspruch zu nehmen.

Fecht-Rerein

Cigarren. Mildhannengaffe Ar. 31. Cigarren. Abraham Borzüglich! No. 46 No. 23 à 5 Pfg. à 6 Pfg. à 8 Pfg. Aromatifch! -Cigarren. Cigarren. Mildhannengaffe Nr. 31.

Dampfbootfahrt Danzig-Neufahrwasser.

Abonnementsbillete
für Fahrt und Bad und Schüler.
Abonnementsbillete für Fahrt und Bad und Schüler.
Abonnementsbillete find am Gonntag, den 1. Juli im Bureau ber unterzeichneten Gefellschaft von 10 Uhr Bormittags bis 1 Uhr Rachmittags zu haufen.
Um Ueberfüllung vorzubeugen werden Extradampfer eingeschoben.
Auf der Westerplatte sind noch möblirte Bohnungen mit und ohne Kliche und einzelne Zimmer zu vermiethen.

Reichselsschaft und

Bertaulch.
Gine Wassermühle, starkeWasser kaufen.
Land, ist gegen eine ländliche Bestitung zu vertauschen ober mit und ist gegen eine ländliche Bestitung zu vertauschen.
Hum Ueberfüllung vorzubeugen werden Extradampfer eingeschoben.
Auf der Westerplatte sind noch möblirte Bohnungen mit und ohne Kliche und einzelne Zimmer zu vermiethen.

Reichselsschaft und

Reitpserd,

Reitpserd,

Abhlenmarkt 34,

Seige hiermit ergebenst an, daß meine Frau nach glücklich überschapk noch eine stend wie eine stankheit die Leitung der Klüche Wieder selbst überschapk noch eine Stücken werden selbst überschapk nach eine Stücken werden selbst überschapk nach eine Stücken werden selbst überschapk nach eine Stücken werden s

Geebad-Actien-Gesellschaft. Alexander Gibsone. Bureau: Heilige Geistgasse Nr. 83.

Danziger Gelmühle Petter, Paķig & Co in Danzig. Die Commanditisten obiger Gesellschaft werden hiermit zu ber am 18. Juli cr., Nachmittags 4 Uhr, Danzig, im Artushof, Langenmarkt Ar. 44 stattsindenden

ordentlichen General-Versammlung

Tagesordnung.
Entgegennahme des Berichtes der persönlich haftenden Gesellschafter und des Aufsichtsraths über das abgelaufene Geschäftsjahr und Genehmigung der Bilanz.
Beschluß über Entlastung der persönlich haftenden Gesell-

Belgium uber Charles in Grand in Grand

5. Antrag, den lehten Gah des § 27 des Statuts wie folgt zu fassen:

"Jede Actie von 200 M giebt eine, "jede Actie von 1000 M siebt fünf Gtimmen, jede Prioritätsactie fünf Gtimmen.

Die Inhaber von Stammactien auf Namen sind durch die Eintragung in das Actienduch zur Theilnahme an der General-Versammlung legitimirt. Inhaber von Stammactien auf Inhaber und von Prioritätsactien, welche an der General-Versammlung theilnehmen wollen, können sich durch Besith, durch Hinterlegung der Hank der Natienduch der Danziser Sparkassen Actien-Versim der Versichen der Versichen Gerbardsseren Versichen Bank oder Mitteldeutschen Ereditbank in Berlin oder bei dem Vanziser Sparkassen-Actien-Verein legitimiren.

Am 19. Juli werden die bei unseren Rassen den Deposiscen wieder zurückgegeben.

Danzig, den 28. Juni 1888.

Danzig, ben 28. Juni 1888.

Der Aufsichtsrath. Damme. Gteffens. Berger.

Ernst Poschmann, Bankgeschäft,

Danzig, Brodbänkengasse 36,
hält für Capitals - Anlagen solibe Essecten vorräthig,
besorgt den An- und Berkauf von Werthpapieren
u den hier üblichen billigsten Sätzen,
beleiht Essecten bis %10 des Aurswerthes,
löst fällige Coupons ein,
übernimmt Bersicherungen von Essecten gegen Aursverlust durch
Aussoosungen zu den niedrigsten Prämien. (5994

Gehr feltene und auffallend billige Offerte. Barantirt echte und importirte

Manilla-Cigarren in 3 Façons à 8 Pfg. Georg Möller.

Kauptgeschäft: Brodbankengasse 48, gerade der Krämergasse gegenüber. (6149

Brauerei Boggusch

empfieht aus ihrer Niederlage

Breit- und Rohlengassen - Ecke
ihre mehrsach prämierten Biere in Gebinden und Flaschen.
Dunkel Erport (à la Culmbach) 30 Fl. 3 M. Lagerdier hell
und dunkel, 36 Fl. 3 M. Ordensbräu (Münchener Brauart).
30 Fl. 3 M. Erport-Del 30 Fl. 5.40 M. Doppel-Malz-Ertract-Bier, 30 31. 6 Mk.

Auffallend billig

Perl-Fichus, Sport-Jaquets,

Regen-Mäntel, Umhänge

wegen vorgerüchter Gaifon.

Max Bock, Langgasse Nr. 3.

Den Rest der Strohhüte

für Herren und Anaben habe ich zum Ausverkauf gestellt. Gleichzeitig empfehle ich mein fortirtes Lager in Jily-, haar- und Geidenhüten in den neuesten Formen ju bekannt billigen Preisen.

S. Deutschland, 82 Langgasse 82 (am Langgasser Thor).

5700)

Cigarren für die Hälfte des Werthes,
aus diversen Concursmassen; soweit der Borrath reicht.
Java-Cigarre, sein im Geschmach u. Brand 100 St. 2,00 M.
Gumatra-Cigarre mit gem. amerik. Cinlage 100 "2,50 "
mit Brasil, kräftig . . 100 "3,00 "
" mit Felix, sein mild . . 100 "3,50 "
" mit Havanna, hochsein . 100 "5,00 "
Reine 87er Havannas, garant. Handard. . 100 "6,00 "
Cuba-Havanna, Import-Façon . . . . . . . . . . . . 100 "7,50 "
Manillas, neueste Iahrgänge, in Risen à 200 "9,00 "
Diverse echte Importen spottspillig.
Sämmtliche Gorten sind in hocheleganter Verpackung, großen Façons, gut lustend und schnee Rosten zurück, also hat Räufer kein Risson. Bersandt hur in Originalkisten à 100 St. gegen Nachn. Käufer von größeren Bosten erhalten Breisermäßigung von 5—10 Brocent.

Das Versandt-Geschäft v. H. Zimmer, Fürstenwalde b. Verlin. Cigarren für die Hälfte des Werthes,

Wassermühlen-

6jähr. braune Stute, 4 3oll groß, militärfromm, billig zu verkaufen 6086) Raferne Reufahrwaffer. Bon einem Wurf ebler

Jagdhunde, Ichwarz, sind noch 5 Stück abzugeben (6086 Kotel Brovinzen, Neufahrwaffer.

Ein noch gut erhaltener Gelbstfahrer mit hohen Räbern wird zu kaufen gesucht. Offerten unter 6062 an die Expedition dieser Zeitung.

**Cocomobile** 

Dom. Bruch per Christburg Westpr.

ger Geptember resp. Ohtbr.
iuchen wir einen tücht. gewandten jungen Mann als Buchhalter, sowie für unsere Restauration und Bierausschank einen Bächter. Hammermühler Brauerei, Marienwerder. (6135

Gine junge Dame aus guter Famlie, musikalisch, sucht eine Stelle zur Stütze der Hausfrau. Offerten unter Ar. 6106 an die Exped. dieser Zeitung.

2 bis 3 Pensionaire finden eine gute Pension,

auch ein gutes möbl. Zimmer, welches 3½ Jahr bewohnt ge-wesen ist, wegen Versetzung zum 15. Juli zu vermiethen. 6125) – Orehergasse 1.

**Zum 1. Oct. ist Iopengasse 66**eine herrschaftt. Wohnung aus 6 Immern u. reicht. Iubeh. best., zu vermiethen. Näh. im Comtoir. Gine möblirte Wohnung von 3 Jimmern Burschengelaß, passend für 2 Offiziere, sofort zu vermiethen Sandgrube 28.

Groher heller Caden und Bohnung (Mathausche Gasse) ju vermiethen. Näheres Mathausche Gasse 1011 bei Braun. (5818

Trockene luftige Gpeicher-Unterräume

werden zu miethen gesucht. Offerten unter Ir. 5894 an die Expedition dieser Zeitung erbeten.

Langgasse 67 sind
zum 1. October 1888
zu vermiethen:
1 herrschaftliche
Wehnung.

II. Etage, 9 zusammenhängende Zimmer mit Badestube und allem Zubehör. 1 herrschaftliche

Wohnung,

III. Etage, nach der Langgasse belegen, 4 zusammenhängende Zimmer nebst Zubehör.

Besichtigung: Montag, Mittwoch und Freitag v.

11 bis 1 Uhr Mittags.

Näheres bei (6110 F. W. Puttkammer.

Brodbänkengaffe 14 ift die zweite Etage, bestehend aus sechs zusammenhängenden Immern, Badestube und sonstigem Zubehör zum 1. October zu vermiethen und in den Bormittagsstunden von 11—1 Uhr zu besehen. Käheres daselbst 1. Etage. (6008

Oliva, Hotel de Carlsberg,

m Markt gelegen.

Meine aufs Beste renovirten Käumlichkeiten nebst großem Garten empsehle einem geehrten Bublikum zur gefälligen Benutzung.

Für gute Speisen und Getränke werbe nach wie vor Gorge tragen.

M. Broesecke.

NB. Mitgebrachter Kaffee wird zubereitet.

Fecht-Berein. Die Turnübungen sind öffentlich und sinden Montag und Donners-tag 8—10 Uhr Abends in der städtischen Turnhalle, Gertruben-gasse statt. Fechten baselbst Mitt-woch 8—10 Uhr Abends. 4166) Der Borstand.

Restaurant zur Schweizer-Halle, 32, Seil. Geiftgaffe 32, erlaubt fich bem hochgeehrten Bublikum in Erinnerung zu brin-gen. A. Rerften.

Theater=Restaurant.

Ausschank von Elbinger Engl. Brunnen u. Königsberger Kier, <sup>3/10</sup> Liter 15 - 3, <sup>1/4</sup> Liter 10 - 3, Auf vielseitigen Wunsch heute große musikalische

Rünftler-Goirée. Entree frei. G. Witt.

Frische Erdbeer Bowle auf Eis empfiehlt H. Ahlers, Brodbänkengasse Nr. 12.

**Zum Luftdichten** Hundegasse 110. Groß. Mittagstifd, Delicatessen der Gaison.

Grand Café Hinze, Keilige Geiftgasse 107. Täglich abwechselnde Saison-Speisenkarte Frühftüch, Mittag und Abends. (5813

Kurhaus Welterplatte. Täglich, aufer Connabend: Groffes

Civile Preise.

Militair-Concert Anfang 4 Uhr. Entree 25 Pf., an Wochentagen 10 Pf. Abonnementsbillets find an ber

Kaise zu haben. Heifimann.

Offcebad Brösen. Conntag, den 1. Juli cr. vermiethen Gandgrube 28.

Ein gut möbl., dreifenstriges
Jimmer, eine Tr., Aussicht
nach der Mottlau, ist an einen ober
zwei Herren billig zu vermiethen
Röpergasse 19, unten.

G026

Guntag, ven 1. Jutter.

Großes Concert
von der Kapelle des Feld-ArtillerieRegts. Ar 16 unter Leitung des
Kapellmeisters Herren Krüger.

6026

6144)

B. Distorius Erben.

Friedrich Wilhelm-Schühenhaus. Täglich Concert. C. Theil.

Freundschaftl. Garten. Auch bei ungünstigem Wetter. Heute u. an den folgenden Tagen: Humoristische Goiree der altrenommirten

Leipziger Onartett= n. Concertsänger

Mutitett= 11. Ublicettanger
Herren Eyle, Binther, Koffmann,
Küfter, Frische, Maah u. Hanke.
Anfang Conntags 71/2, Mochentags
8 Uhr. Entree 50 Bi., Kinder 25
Pf. Billets à 40 Rf. im Constituengeichäft des Herren Borbusch,
hohes Thor, sowie i. d. CigarrenGeich. der Herren Brewitz, Kohlenmarkt 2, Alfred Fleischer, Mahkauschegasse, Kermann Haack,
Rohlenmarkt 22, vis-à-vis der
Hauptwache, F. Müller, Ctockthurm 1 und Mith. Otto, Milchhannengasse 1. (4814)

Café Nötzel. Conntag, ben 1. Juli cr.: Großes Concert. Anfang 4 Uhr. (6065 Entree à Verson 10 Bf.

Specht's Ctabliffement

Geubube).
Jeden Gonntag:
Großes Concert
b. Rap. b. 1. Leib-Hul.-Regts. Ar. 1.
Anf. 4 Uhr. Entree 15 Bf. Kinder fr.
2948)
J. Grecht.

Berleum. und schabenthu. Ausfagen Einiger entgegentretend, erkläre ich öffentl.! Nichts weniger als reich zu s. und stamme ich aus e., sogar auch inner. christl. Fam. u. als solcher ganz m. Leben gehandelt zu h. sollte nun im Alter meine Ruhe sein.

Danzig, im Juli 1888.
6122) Kenry Bode.

von A. W. Rafemann in Danzig